

Digitized by the Internet Archive in 2014





Rinm.



Land und Leute in der Union.

Im Berlage von Otto Janke in Berlin find ferner erschienen:

Sarrer, M. Der arme Tom. Roman. 2 Bbe. Geb. 2 Thir. 71/2 Sgr.

Sefefiel, George, Schlichte Beidichten. Erzählungen.

2 Bbe. Geh. 2 Thir. 15 Ggr.

- - Unter bem Gifengabn. Brandenburgifcher Roman in brei Büchern. 3 Bbe. Geb. 4 Thir.

Lewalt, Fanny, Rene Romane. (Gine neue Folge) V. Bb. Geh. 1 Thir. 221/2 Sgr.

Inhalt: Der Lette feines Stammes.

Mamfell Bhilippinens Philipp. Maron, Dr. S., Japan und China. Reifeffigen, entwor-

fen mahrend ber Prensischen Expedition nach Oft-Ufien. 2 Bde. Eleg. geb. 2 Thir. 71/2 Sgr. Meißner, Alfred, Schwarzgelb. Roman ans Desterreichs

letten 12 Jahren. Erfte Abth .: Dulber und Renegaten. 2 Bande. Geh.

3 Thir. 3weite Abth .: Uns ber Emigration. 2 Banbe. Geh.

3 Thir. Dritte Abth.: Vae victis. 2 Bande. Geh. 3 Thlr.

Mublbach, E. Pring Eugen und feine Zeit. Siftorifder Roman. Erfte Abtheilung: Pring Engen ber fleine Abbe. 4 Bde. Geb. 3 Thir.

Dettinger, Eb. Maria, Die nordifche Gemiramis ober Ratharina II. und ihre Zeit. Sifterifder Roman. Erfte Abtheilung: Die nordische Gemiramis. 3 Bbe. Eleg. geh. 4 Thir. 15 Sgr.

3weite Abtheilung: Mutter und Cohn. 3 Bbe. Geh.

4 Thir. 15 Sar.

Rabel, Wider die Ratur. Roman von der Berfafferin der: "Zwei Schweftern" - "Rachel" u. A. 2 Bbe. Eleg. geb. Breis 3 Thir.

Spielhagen, Fr. Problematifche Raturen. Roman. 3weite, nen burchgefebene und mobifeile Auflage. Gleg. geb. Breis 1 Thir. 15 Ggr.

Fortsetzung und Schluß biefes Romans bilbet:

- Durd Nacht gum Licht. Roman. 2te neu burche gesebene und mobifeile Auflage. Gleg. geb. 1 Thir. 15 Ggr.

- Die von Sobenftein. Roman. 4 Bante. Beh. 5 Thir. 20 Gar.

Beifing, U., Sauffe und Baiffe. Roman. 3 Bbe. Geb. Breis 4 Thir.

# Tand und Teute

in der Inion.

23pn

# Adolf Donai,

Direftor ber Sobofen Academy im Staate Rem-Serfei, B. St.



Berlin, 1864. Drud und Berlag von Otto Janfe.



79K Jante # 1173

# Vorwort.

Seit Abfassung bes vorliegenden Werkes sind sechs Monate vergangen, ohne daß der Berfasser es wieder 3u Handen gehabt hätte. Sechs Monate in so bewegter Zeit, als die Union soeben durchlebt, sind Zeit genug, um verschiedene in diesem Werke aufgestellte Berechnungen und Vorhersagungen durch die Erfahrung entweder bewährt oder widerlegt zu sehen.

Im Monat Februar, als wir schrieben, verzweiselten viele sonst gutunterrichtete Beobachter an einem baldigen und entschiedenen Siege der Unionssache über die Sescession. Wir hielten diesen Sieg für gewiß, wie das vorletzte Kapitel dieses Werkes beweist, und für nahe besvorstehend. Heute kann ein Blinder sehen, daß wir Recht hatten.

Damals zweifelten noch Biele an dem Bestehen einer großen Berschwörung im Norden selber, welche die landbesverrätherische Absicht hätte, die ganze Union der südelichen Aristofratie auf Gnade und Ungnade zu überliesern; wir behanpteten dasselbe. Die zahlreichen, mittlerweile loszebrochenen kleinen Aufstände in Indiana, Ilinois, Jowa, Ohio, Pennsulvanien und zuletzt in der Stadt New-York haben den Beweiß geliesert, daß wir klar gessehen hatten.

Andere glaubten mit uns an den baldigen Ausbruch einer nördlichen Berschwörung und fürchteten von derselben eine viel größere Gefahr, als von der Seceision selbst. Wir waren überzengt, daß es einem solchen Ausbruche an aller Aussicht auf Erfolg gebreche, und die Erfahrung bat eiese Anschaung vollauf gerechtfertigt.

Wir haben es im britten Kapitel ausgesprochen, bag es im Wesen einer folgerecht burchgeführten Demofratie, wie der Rorden der Union sie kennt, liege, daß es darin feine ungufriedene, umfturgfüchtige Rafte geben konne; daß alle Verführungsfünste der Demagogen hier bald genug am gefunden Ginne bes Boltes icheitern muffen; daß felbst Monate lang fortgesette brandstifterische Aufrufe einer mit bem Bobel verschworenen aristofratischen Preffe Die eigentliche Arbeiterklaffe nicht zur Revolution gegen ihre felbstgegebenen Besetze fortreifen fonnen, und baß innerhalb einer folgerecht bemofratischen Berfaffung alles Schlechte und Gemeine fich viel raicher abnüten und selbstmorden muffe, als innerhalb jeder anderen. Es batte keine Schlagendere Bestätigung biefer Wahrheiten eintreten können, als der New-Yorker Aufstand vom 13-17 Juli b. J. fie geliefert hat.

Dieser Aufstand gereicht der Stadt und dem Staate, ja der ganzen Union zur unanslöschlichen Schande; gleiche wohl ist der Ausgang desselben ein ewiges Ehrendenkmal für die Demokratic. Zwei Tage lang herrschte in mehereren Theilen der Riesenstadt ein wüthender Böbelhause von kaum dreitausend Männern, Weibern und Buben, weil fast jämmtliche Bürgertruppen der Stadt dem von Lee überfallenen Bennsulvanien zur Hisse gezogen waren;

weil die Polizei und Die geringe vorhandene Unionsmacht anfangs fich scheuten, bem Aufstand mit gehörigem Rach= brud zu begegnen; weil ber Governor bes Staates und fast fammtliche (iklaverei-demokratische) Behörden Deffelben, bie beiben Stadtraths = Baufer und felbst ein Theil ber großen Raufmannschaft Parteigenoffen ber Aufständischen waren; endlich weil ber eigentliche Arbeiterstand burch einzelne höchst unzwedmäßige und ungerecht erscheinende Beftimmungen bes Aushebungsgesetzes erbittert war und fich befann, ob er einen gegen baffelbe gerichteten Ausbruch ber Böbelmuth unterdrücken helfen follte. Die ift ein Aufruhr unter günftigeren Umftänden ausgebrochen; nie war bie Sache bes Befetes wehrloser. Batten bie arbeitenben Rlaffen sich an diesem Aufruhr betheiligt, so mußte er im höchsten Grade gefährlich für Die Unionsfache ausfallen. Statt beffen halfen fie ihn vom britten Tage an unter= drücken, und es trat eine großartige Reaktion zu Bunften bes Gesetzes in ber Stadt, im Staate, im gangen Rorben ein, durch welche ber gleichzeitig festgesetzte Husbruch ber großen nördlichen Berschwörung vereitelt wurde. Daß eine Stadt wie New-Port, ber natürliche Sammelplatz der Auswürflinge zweier Welttheile, ber Landungshafen von funfzigtausend roben Irlandern jährlich, zu einer Zeit, in welcher das Gefet fast gänglich wehrlos ift, nicht mehr als 3000 Aufrührer aufbringen fann, von benen neun Behntel professionelle irländische Tagediebe, Rehlabichneider, Diebe, Gauner und politische Bandlanger find: Diefes ift ein großartiger Beweis, in wie großem Maafe Ginrichtungen des Selfgovernments auf die allerverwahrloseisten Rlaffen perebelnd und bebend einmirken.

Bir hätten diesem Werke gern einen Anhang von Belägenstatistischer, geschichtlicher und naturwissenschaftlicher Art binzugefügt, um Behauptungen zu erweisen, welche wir zum Theil ohne begründende Unterlagen hingestellt hatten. Wir haben es unterlassen müssen, weil wir dem Buche einen möglichst großen Leserkreis wüuschen, und weil nichts die Verbreitung eines Buches über größere Leserkreise so sehr erschwert als Dickleibigseit und eine gesehrte Außenseite. Möge die Bestätigung so vieler unserer Voraussigungen, welche innerhalb eines halben Jahres von den Ereignissen geliesert worden, auch den undewiesenen Beshauptungen des Werkes Vertrauen und Glaubwürdigkeit verschaffen und beweisen, daß der Verfasser die Wahrheit hat sagen können und nach bestem Wissen hat sagen wollen.

Die teutsche Wissenschaft ist und bleibt bas Forum, vor welchem alle geschichtliche und thatsächliche Wahrheit am Ende sich erhärten und beglaubigen muß. Der Verfasser ist sich bewußt, daß er vor diesem Forum viele und wichtige neue Thatsachen betreffs des Landes und der Leute in der Union vorbringt. Mögen dieselben im lieben beutschen Baterlande recht weite Verbreitung sinden.

Hoboken, R. J. am 10. Sept. 1863.

Der Berfaffer.

# Inhalt.

| Erstes Rapitel.                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Der Boden, das Klima und das Bolt.                      |    |
| Die Abweichung bes anglo-amerikanischen Bolkscharakters |    |
| bom angelsächsischen                                    | 1  |
| Sie ift vorzüglich aus Boben und Alima herzuleiten      | 2  |
| Größte Erftreckung Amerika's                            | 2  |
| Bedenbildung                                            | 3  |
| Einförmigkeit ber Bobengestaltung                       | 3  |
| Kalt- und Sandsteinformation                            | 4  |
| Herrschende Windrichtung                                | 5  |
| Regenmenge und Zahl ber Regentage                       | 6  |
| Das Klima zu Ausschreitungen geneigt                    | 7  |
| Pflanzen= und Thierwelt                                 | 7  |
| Wie die angegebenen Ginfluffe an ben Indianern fichtbar |    |
| merben                                                  | 9  |
| Jägerleben, Fleischfoft berfelben                       | 9  |
| Körpergestalt und Organisation berfelben                | 10 |
| Die Indianer ber atlantischen Kuftenabbachung           | 13 |
| Die Indianer von Mexiko und Peru                        | 13 |
| hispano-Amerikaner                                      | 16 |
| Singutritt moraliider Ginfluffe gu benen bes Botens und |    |
| 01:                                                     | 10 |

|                                                              | Geite |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Erläutert an den Pantee's, Kavalieren, Demichen, Benn-       |       |
| fplvaniern, Hollandern und frangofischen Ranadiern .         | 17    |
| Die Pantee Ginmanderer und welche Rulturftufe fie mit        |       |
| brachten                                                     | 17    |
| Die Ravaliere und ibre mitgebrachte Kulturfinje              | 19    |
| Die beutschollandischen Anfiedler und ihre Rulturftufe .     | 20    |
| Frangösische Ranabier und Louisianier                        | 21    |
| Gunft ber atlantischen Abbachung für Civilization            | 5)-)  |
| Größere hinderniffe boberer Auftur in ber neuen Belt,        |       |
| als in der alten                                             | 23    |
| Das früh alternde Klima                                      | 24    |
| Die Organisation wird baburch einseitiger                    | 25    |
| Beweisende Züge                                              | 26    |
| Der Deutsche midersteht tiesem Klima besser                  | 28    |
| Aristokraten arten hier am meisten ans                       | 28    |
| Die anglo-amerikanische Nahrung                              | 29    |
| Die angrosamernangase stagenny                               | 40    |
| Zweites Rapitel.                                             |       |
|                                                              |       |
| Die Geschichte und das Bolk.                                 |       |
| Die Anglo Ameritaner jugleich fonfervativ und veran-         |       |
| berlich                                                      | 32    |
| Berührung ber Anglo Amerifaner mit ben Indianern .           | 33    |
| Schule ber Selbstregierung                                   | 35    |
| Unabhängigkeitstampf                                         | 35    |
| Wie sich schon bamals ber Bolfscharafter entwickelt hatte    | 36    |
| Beschichtliche Einflüffe barauf unter Der Republit           | 37    |
| Unverdient großes Gliick der Nation                          | 38    |
| Sucht mithelos reich zu werden                               | 40    |
| Bildungsfiebe bes beff ren Theiles ber Anglo Amerikaner      | 42    |
| Durchschildung                                               | 43    |
| Leichtfinn des Bolfscharafters, in gewiffen Nothwendigfeiten | L     |
| begründet                                                    | 44    |
| Einfluß ter Duldung ber Stlaverei                            | 46    |
| Am schlimmften ift berfelbe in ben Stlavenstaaten            | 50    |
| zun iminimien in derieide in den Stiavenitaaten              | 20    |

|                                                            | Geite |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Ginfing ber neueren Ginmanderung                           | 53    |
| Der ber Frländer                                           | 54    |
| Die deutsche Ginmanderung diefes Jahrhunderts bis 1848     | 55    |
| Dieselbe nach 1848                                         | 56    |
| Germanifirung ber Amerikaner                               | 57    |
|                                                            |       |
| Drittes Rapitel.                                           |       |
| Die Demofratie und der Rationalcharafter.                  |       |
| Die Demottatie und der Ruttomutgatutter.                   |       |
| Welches find bie naturgemäßen Früchte ber Demofratie?      | 60    |
| Meberstürzt sich etwa das politische Bolfsleben?           | 61    |
| Partei ber Bilbung und Partei der Robbeit                  | 64    |
| Die bemokratische Berfaffung wirft dem Berfalle ber Ration |       |
| entgegen                                                   | 66    |
| Die befferen Büge ber Anglo Amerifaner in Guropa gu        |       |
| wenig bekannt                                              | 68    |
| Berbrechensstatistif                                       | 69    |
| Freiheit des flachen Landes im Norden von Berbrechen und   |       |
| Unsittlichkeit                                             | 71    |
| Bergehen                                                   | 73    |
| Schwindel, Diebstahl                                       | 74    |
| Monopole                                                   | 75    |
| Beispiele riefiger Monopole                                | 78    |
| Mangel an Ehrgefühl                                        | 83    |
| Wahrheiteliebe                                             | 81    |
| Der Handel hat überall feine eigenthümliche Moral          | 83    |
| In der Union ift so ziemlich Alles erlaubt                 | 84    |
| Hebung der Irländer                                        | 86    |
| Einfluß ihres Rierus                                       | 91    |
| Einfluß der Religionsfreiheit                              | 94    |
| Einfluß der Gewerbefreiheit                                |       |
| Ginfluß ber bemofratischen Bertheilung des Bodens          | 99    |
| Ginfluß bes freieften Bahlrechts, Der vollften Rebe- und   |       |
| Breffreiheit                                               | 10 ±  |
| Die Demokratie, ihr eigenes Korrektiv                      | 113   |

#### Viertes Rapitel.

|      | Ter ! | Boden   | und      | der   | Charaft | er | bei | r | Yaı | nke | e'ê |  |
|------|-------|---------|----------|-------|---------|----|-----|---|-----|-----|-----|--|
| Da 8 | Land  | ber eig | genttich | en ?) | ankee's |    |     |   |     |     |     |  |

| Sein Eirfluß auf tie Organisation                        | 521   |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Charafter ter Pantee's                                   | 121   |
| Gin gretes Deifreifiantnif betreffe ter Platfee'e in En- |       |
| τιτα                                                     | . 124 |
| 2 . Charaffer ter Plankee's im Unterschiede von bem ber  | r.    |
| übrigen Anglo-Amerikaner                                 | . 1.5 |
| Ride, Riedlichteit und Religion ber Jantee's             |       |
| "Fanatiemne" ber Dankee's                                |       |
| 3 bre Mäßigkeitebestrebungen                             | . 1.4 |
| Ihre Conntagegesetze                                     |       |
| 3kr Nativiemus. Anemuething Bewegung                     |       |
| Petitien Charafter ber Biltungspartei und ber Robbeite   |       |
| partei                                                   |       |
| A merifanis de Frauen                                    | . 143 |
| Y anke efrauen                                           | . 144 |
| Franen in ter Politit                                    | . 147 |
| Ches und Familienbande                                   | . 1.4 |
| Ver feres Anselen aller Yankee-Anfietelunger             | . 157 |
| Der Yankee in seiner Ankartung                           | . 158 |
| Miangel an sittlichem Unwillen                           |       |
| An toritätsglaube                                        | . 161 |
| Bengieleten ber Den Engländer. Ed fifchit, Fildfang      | ,     |
| Hantel                                                   | . 162 |
| Erfindungegeift ter Pankee's                             |       |
| ?) antee Buduftrie                                       | . 169 |
| Edutzell                                                 |       |
| Aderbau der Yankee's                                     | . 175 |
| Der Reus Englandfarmer                                   | . 181 |
| Teufdie Cirmenterung nach New Eigland                    |       |
| Celbstbemunte rung ter Dankee's                          |       |
|                                                          |       |

#### Fünftes Rapitel.

### Land und Bolf ber mittleren und nor dweftlichen Staa ten.

| Was uner dem Ausdrude mittlere urd weitliche Serreit         |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| gemeint ift                                                  | 181  |
| Bir Unterf bied in Boden und Riima von übeigen Latite        |      |
| ber Union                                                    | 18 6 |
| Der Boben und die bainte geeignere Beoblierang               | 191  |
| Dentite in Benniploanien und Hollinder in if wolft o.        | 191  |
| Beodlferung im Staate Remeyort                               | 192  |
| In Staate New-Jerfen                                         |      |
| It Penifpsvanien, Ogio, Indiana and Idiaels                  | 193  |
| In Michigan und Wisconfin                                    | 194  |
| 31 Bowa, Ranias, Rebrasta und Minn efota                     |      |
| Der Dentiche, der eigeneliche Bauer des garbes               |      |
| Bas bat die alte beutsche Ginwanderung auf einer fo nie      |      |
| brigen Rulturftafe festgehalten?                             |      |
| Aussehen ber beutschen Ansiedelungen                         | 202  |
| Renere dentiche Einwandegarg und ibre Ring': un i' ne        |      |
| politische Stellung                                          |      |
| Berderblicher Emflag der Städte, moglithatiger bes p latt en |      |
| Landes                                                       |      |
| Grofftädte, Sandelsstand                                     |      |
| Das Recht bes Stärkeren                                      |      |
| Belde Stellung nimmt ber Hindelstand ein?                    | 211  |
| Der Handelsstand und die Stlav enhalter                      |      |
| Herrichincht bes Handels standes                             |      |
| Die deutschen Kaufleute                                      |      |
| Die jitolichen Kanflence. Die Fran zosen                     |      |
| Deutsche Berleumder der Danke e's                            | 226  |
| Industrie der Mittel= und Bestiftaat en                      |      |
| Gifen                                                        |      |
| Andere Metalle                                               | 229  |

#### XIV

|                                                        | Seite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Chemifde Industrie, Deberei, Spinnerei                 | 230   |
| Flecht, Burften und Polftermaaren. Fertige Kleider     | 231   |
| Sol3                                                   |       |
| Papier und Pappe                                       | 234   |
| Bücher- und Zeitungsbruck                              | 234   |
| Industrie der Preffe                                   | 236   |
| Schulbitcher und Lehrhilfsmittel                       | 238   |
| Delgemälte en gros; Porträtmalerei                     | 239   |
| Zahnärzte und Chirurgen                                | 239   |
| Pharmacie, Kunstgärtnerei                              | 240   |
| Mehl, Gerberei                                         | 242   |
| Runft und Wiffenschaft                                 | 242   |
| Schluß, Charafteriftit ber Berötferung ber Mittel- und |       |
| Weststaaten                                            | 244   |
| Drei anglo amerikanische Rationalitäten                | 246   |
| Die Dentschen als Nationalität in ber Union            | 248   |
| Der Deutsche als Einzelmensch und als Sammelmeie .     | 250   |
| Deutscher politischer Einfluß                          | 251   |
| Zusammensetzung ber Bilbungspartei                     | 252   |
| Deutsche und Pankee's verglichen                       | 253   |
| Die Dentichen ein unschätzbarer Geminn für bas gant .  | 253   |
| Mlischevölkerung                                       | 255   |
| Amerika ein Land ber Extreme                           | 259   |
|                                                        |       |
| Sechstes Rapites.                                      |       |
| Land und Lente in den Stlavenstaaten.                  |       |
| Land und Klima in ben Stlavenftaaten                   | 201   |
| Gefundes ober ungefindes Mima. Borfichtsmaafregeln bei |       |
| ber Afklimatifirung                                    | 265   |
| Roft ber Eingebornen                                   | 266   |
| Welche Bevölkerung anfangs, welche später              | 267   |
| Beweggründe ber Anfiedelung                            | 269   |
|                                                        | 270   |
| Robbeit im Bedürfniffe                                 | 271   |

#### XV

|                                                     | Seite |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Aussaugung bes Bobens                               | 271   |
| Ausbehnung bes Fluches ber Stlaverei                | 272   |
| Furcht vor ber freien Arbeit                        | 273   |
| Bunehmende Strenge ber "ichwarzen Gefete"           | 277   |
| Thomas Jefferson's Zengniß                          |       |
| Unverantwortliche Gewalt                            | 282   |
| Barbarei                                            | 285   |
| Bohin fie führt                                     | 287   |
| Vorwande zum Sonderbundsfriege                      | 290   |
| Die Urfachen ber jammervollen Griegführung          | 294   |
|                                                     | 295   |
| Schlaffheit des Volkes                              | 297   |
| Bas hätte geschehen können und muffen               |       |
| Barum es fcheiterte                                 | 299   |
| Berschwörung und Berrath                            | 300   |
|                                                     | 303   |
|                                                     | 304   |
| Beffere Aussichten                                  | 306   |
|                                                     | 307   |
| Bufunft bes Gilbens                                 | 308   |
| Lösung ber Raffenfrage                              | 310   |
|                                                     | 313   |
| Sanbelsstand, Gelehrte, Schulen                     | 318   |
| Die südliche Presse                                 | 321   |
| Die Sildlichen, auch nur Anglo-Amerikaner           | 322   |
| Gesetzmäßige Endwirtungen ber Stlaverei             | 323   |
| Künstige Einwanderung in ben Guben; wer einwandern  |       |
| follte                                              | 324   |
| Künftiger Ackerbau                                  | 325   |
| Deutschland will Kolonien                           | 328   |
| Bu welchem Zwed? Etwa zur Erweiterung feiner Macht? | 329   |
| Etwa zu Handelsausbeutung?                          | 332   |
|                                                     | 633   |
| Robstoffe und Einsubren                             |       |
| Biel des Weltfortschritts                           | 335   |
|                                                     |       |

#### XVI

|                            |        |         |     |    |     |     |     |   | Seite   |
|----------------------------|--------|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|---------|
| Wahrer 3med beutscher !    | Rolon  | ijatio  | it  |    |     |     |     |   | 336     |
| Mo foll fie begründet we   | rben : | ? .     |     |    |     |     |     |   | 337     |
| In Mexito?                 |        |         |     |    |     |     |     |   | 342     |
| Die mabren deutschen Ro    | lonier | i sind  | (d) | on | por | han | ben |   | 343     |
| Die falschen geschildert . |        |         |     |    |     |     |     |   | 345     |
| Musterkolonien             |        |         |     |    |     |     | ٠   |   | <br>347 |
| Bufunft ber Union. Be      | lthani | belestr | aße |    |     |     |     | ٠ | 349     |
| Nutzanwendung              |        |         |     |    |     |     |     |   | 351     |

#### Erstes Rapitel.

# Der Boden, das klima und das Volk.

Man fann die Eigenthümlichkeiten eines Volkes vollständig verstehen und gerecht würdigen nur, indem man sie geschichtlich entstehen sieht, indem man also aus der Eigenthümlichkeit seines Bodens, dessen klimatischen Einflüssen und seiner Geschichte sie herleitet. Das folgende Kapitel will dies mit den Angloameristanern versuchen.

Schon die oberflächlichste Befanntschaft mit ihnen lehrt, daß ihr Nationalcharatter in sehr vielen und wesentlichen Zügen von dem ihrer Stammältern, der Angelsachsen Englands, abgewichen ist. Für eine schon nach so kurzer Zeit so ersichtlich gewordene Beränsterung wird es kaum einen anderen Erklärungsgrund geben, als den Boden, den sie seit der Answanderung aus England bewohnt, und das Klima, unter welchem sie sich entwickelt haben, in Berbindung mit der seitsberigen Geschichte.

Biele, und barunter auch Amerikaner, haben ftatt vicies Erflärungsgrundes nach anderen gesucht, und in erster Hinsicht die starte Bermischung des angelfachsischen mit irländischem Blute hervorgehoben. Allein vie irländische Einwanderung in Amerika ift erft seit dem Jeblichlagen der irischen Repeal=Bewegung be= trächtlich geworden; vor den funfziger Jahren dieses Rahrhunderts war sie an Zahl viel zu gering, als daß fie in größerem Magstabe zur Gestaltung bes angloamerikanischen Volkscharakters beigetragen haben follte. Wir werden übrigens weiter unten Beweise liefern, wie leicht sich die Irländer in der zweiten Beneration dem angloamerifanischen Wesen verähn-Viel früher endlich als mit Irländern find die Angloamerikaner mit Deutschen und Franzosen massenhaft in Berührung gefommen, ohne daß man Spuren eines Einflusses auf den Volkscharafter daraus hat herleiten wollen.

Wir haben also ein wissenschaftliches Recht, die Abänderung des angelsächzischen Bolkscharafters zum angloamerikanischen hauptsächlich auf Boden und Alima zurückzuführen, und unsere Leser mögen selbst entscheiden, ob uns das gelungen ist.

Nord und Südamerika unterscheiden sich in ihrer Borenbildung von allen Festländern der alten Welt in folgenden Rücksichten:

1. Ihre größte Erstreckung liegt von Norden nach Süden, weil die Hauptgebirgszüge sich in ziemlich meridianaler Richtung erhoben haben, während in der alten Welt die Haupterstreckung und Hauptgebirge westöstlich verlaufen. Aber auch bie Gebirge von geringerer Erhebung gehen in Amerika vorherrschend von Süd nach Nord, nahe gleichlaufend mit den Hauptketten.

- 2. Daburch herrscht die Bedenbildung in Umerita vor. Wir haben hier folgende große Becken: das des Miffiffippi, welches von denen des Mackenzie= und des Corenzstromes durch keine nennenswerthe Wasserscheide getrennt ist, also mit ihnen fast ein ein= ziges Beden bildet. Ferner die Wiftenbeden von Dregon, Utah und Sonora, von denen die beiden ersteren völlig von Bebirgen umschlossen find. In Silbamerita hängen die brei großen Beden bes Dia= ranhon, des Orinofo und des La Plata völlig zu= sammen, ohne bemerkbare Wasserscheiden zwischen sich zu laffen. Man fann fagen, daß drei Biertel alles amerikanischen Landes diesen Beden angehören, neben welchen noch eine Anzahl kleinerer auftritt, so daß die Abdachungen nach den Rüften bin wohl kaum über ein Achtel ber Bobenfläche bedecken.
- 3. Dies bewirft eine Einförmigkeit der Bodensgestaltung, welche in der ganzen übrigen Welt ihres Gleichen nicht hat. Es giebt nirgends längere ununsterbrochene Gebirgs- und Höhenzüge, ausgedehntere Ebenen, mächtigere Flüsse, die weither alles Land entwässern, tieser in den angeschwemmten Boden einsschneiden, gewaltsamer aufstauende Gebirge durchbrochen haben. Selbst größere Wisten und Steppen sind nur wenige in der alten Welt. Es sehlt fast durchweg an der Mannigfaltigkeit rasch zwischen Berg und Thal

wechselnder Scenerie, an Verschiedenheit der Richtung bei Gebirgen und Flüssen, an einer starken Küstenentwicklung und an Gebirgsknoten (convexe Formation), deren Ausläuser nach allen Richtungen der Windrose sich erstreckten.

4. Diese großen Becken haben alle Ralt = und Canditeinformation (Trias = ober Kreibegruppe) in febr flacher Lagerung. Gie würden alfo allefammt Büste sein, wenn nicht die größten Beden den polaren und ägnatorialen Luftströmungen, also startem Feuch= tigfeits Riederschlage offen wären. Die es nicht find (die meisten kleineren und die von Dregon, Utah und Sonora) mußten beshalb auch Büften werden. Selbst in den großen Becken aber gibt es ungeheuere Steppen, weil die herrschenden Winde über zu weite Landstrecken geweht haben, um nicht febr trocken daselbst anzutommen, und weil die Hauptwaffermaffen, die von ben Gebirgen aufgesaugt werden, unterirdisch unter den Kalfflötsschichten ablaufen, bis sie auf einer undurch dringlichen Thonschicht tieferer Flötzftufen als riefige Landseen ober ungemein mächtige Quellen hervorbrechen. Unter allen Kändern Amerikas hat allein Die atlantische Abdachung in den Bereinigten Staaten eine größere Mannigfaltigfeit ber Bodenformation und Der Rüftenentwickelung, ein entschiedenes Borberrichen der Ernptionsgebirge, ohne gänzlichen Ausschluß der Sedimentschichten, eine größere Menge mittelgroßer Flüsse (die aber fast alle gleichförmig von Rordwest nach Südost herabkommen) und Bache, und somit einen hänfigeren Bitterungswechfel.

5. Die Bobengestaltung bedingt bie berrichenden Windrichtungen. Dieselben sind im großen Bangen faum irgendwo regelmäßiger und einförmiger. In Nordamerifa (mit Ausschluß ber Wüstenbecken) ist Die berrichende Windrichtung in ber erften Sälfte des Jahres Nord und Nordost, in der zweiten Gudwest und West, und zwar weben in der Regel Diefelben Winde gur felben Zeit über bas gange Land bis an die Felsengebirge — die Alleghanies unterbrechen weder, noch verändern sie bedeutend ihre Richtung. Dadurch ist eine weit größere Gleichförmigkeit des Klimas über das ganze Land bedingt, und hiermit wieder eine größere Uebereinstimmung ber Pflanzen= und Thierarten über ausgebehnte Strecken bin, als irgendwo in der Welt. Wie schon angedeutet, ift ber Wetterwechsel am häufigsten in den atlantischen Staaten ber Union, theils der See- und Landwinde wegen, theils weil der Golfstrom mit seiner warmfeuchten Luft diese Rufte an zwei Stellen berührt, theils der falten Strömung wegen, welche aus bem Polarmeere berab= tommend (und im Frühsommer Gisberge mitführend) auf den Neufundlandbanken mit dem Golfstrome qusammentrifft. Die Oftwinde (Seewinde) bringen also immer im Winter Thauwetter, im Sommer Regen oder Nebel, die Westwinde Trockenheit und heiteres Wetter, die Nordwinde Schnee oder trodne Kälte, jenachdem sie auf einen Dit- ober Westwind eintreten. Die Witterungswechsel find bis an den Miffiffippi bin fast immer schroff, weil die geringe Breite beim West= winde, also bei heiterem Wetter, die Sonne in voller

Stärfe wirfen läßt; die kalten Norde und kühlen Oftwinde aber fast immer beveckten Himmel bringen. Im Laufe eines Tages, ja weniger Stunden finden mitunter, besonders im Winter, Temperaturwechsel von 25 — 35 Grad Réaumur statt. Ze tiefer in's Land hinein, deste seltener und geringer werden sie; ebendeshalb aber nimmt auch die Regenmenge und der Niederschlag allmätig nach der Nitte des Landes zu ab.

6. Die Regenmenge nimmt im Allgemeinen zu von Rorren nach Suben und vom Innern nach ber Rüfte, so daß sie in den nördlichsten atlantischen Staaten 35, in den füdlichften 55, am Felfengebirge und in den Büftenbecken faum 5 Boll beträgt, an der Stillen Meerfüste aber von 30 bis 40 Zoll. Die Zahl der heiteren Tage nimmt im Allgemeinen örtlich ab mit der Menge des jährlich fallenden Regens, roch hat selbst die atlantische Kilfte nirgends über 150 Tage im Jahre bereckten Himmel, bas Innere bes Lances an vielen Stellen kaum 40. Der Regen kommt also in der Mehrzahl der Fälle und an den meisten Orten (und zwar je südlicher und westlicher resto mehr) in Strömen und sehr plötlich und bort eben so rasch wieder auf, um trockenen Winden Raum zu geben. Deswegen, und weil die Feuchtigkeitscapacität der geringeren Breite wegen durchweg ziemlich groß ist, hat gang Nordamerika ein überwiegend trockenes Klima, ungeachtet seiner bedeutenden Regenmenge. Dies wirkt natürlich auf den Pflanzen- und Thiercharafter, und in Gemeinschaft mit beiden auf ben menschlichen ein.

- 7. Gehört somit Nordamerika (und es ist in Süramerika aus ähnlichen Ursachen ähnlich beschaffen) zu denjenigen Ländern, welche ein zu Ausschreistungen geneigtes Klima haben, so brauchen wir nicht weitläusig zu erörtern, warum es mehr als irgend eine Gegend der Welt von furchtbaren Stürmen (Tornados) Gewittern, häusigen und prächtigen Nordlichtern, und einem auffällig großen Unterschied zwischen höchstem und tiesstem Wasserstande der Flüsse, also mit großer Dürre und großen Ueberschwemmungen, endlich mit hohen Springfluthen, starken Schneeskürmen und dersgleichen heimgesucht ist. Auch diese Eigenthümlichkeit des Klima muß Spuren in der belebten Welt hinterslassen.
- 8. Die Pflanzen= und Thierwelt zeigt ent= sprechende Eigenthümlichkeiten darin, daß es eine Menge Species gibt, welche fast von den Polar= ländern des hohen Nordens herab bis zum Aeguator und darüber hinaus bis nach Patagonien verbreitet find - eine Erscheinung, die in der alten Welt nirgends vorkommen kann. Beispielsweise erwähnen wir die amerikanische Ceder, den Mais, fünf Solanum= Arten, Den wilden Taback, Die amerikanische Fichte, die Lebenseiche, verschiedene Wallnufarten, die Chpresse; ben amerikanischen Birsch, bas Opossum, bas Stinkthier, den Ochsenfrosch, den Spottvogel, das verwilberte Pferd und Rindvieh, den Panther, das zahme Schwein, das Haushuhn, Hunde und Raten, den wilben und zahmen Buter. Diefen und vielen anderen Pflanzen und Thieren begegnet man wild, oder man

fann sie afklimatisiren auf jedem Fußbreit Landes in Umerita, das überhaupt dazu sonst geeignet ist; das Klima steht nicht ihrer allerweitesten Verbreitung im Wege. Der bentende Leser erkennt sofort, daß bies eine Folge der Beckenbildung mit der davon abbangenden Gleichmäßigfeit und Regelmäßigfeit ber Winde und des Klima überhaupt ift. Die Zothermallinien weichen nirgends in der Welt weiter von den Breitegraden ab, find überhaupt nirgends fo gewunden und rasch auf einander solgend als in Amerika. Sier allein findet man das wunderbare Schaufpiel, daß innerhalb 34 Breitengraden alle Klimen der Welt zusammengedrängt sind; tenn die Rordspite von Labrader unter dem 60. Grade N. B. hat zehn Monate Winter, New York unter dem 40. blos sechs Monate, Alorida unter bem 30. fenut fast gar feinen Schnee und fein Eis, und Ren Weft unter dem 26. hat ein völlig tropisches Klima. Dagegen fommen in Texas 11 Grade Ralte vor, felbit an der Golffüste, und während drei Monaten fann es Eis gefrieren, mährend am nördlichen Red River und am Mackenzie bis zum 60 ° N. B. ein heißer dreimonatlicher Commer Mais= bau und Rindvichzucht erlaubt; denn im Miffiffippi= becken liegen die Rothermallinien viel weiter auseinander als an der atlantischen Rüste.

Da wir auf die Einzelheiten im Charafter des Landes zurückzusommen haben, und das Erwähnte genügt, um daraus die Beränderung des angelfächsischen Boltscharafters zum angloamerikanischen zu begreifen, so wollen wir nun zunächst nachweisen, wie Boden

und Klima und ihre Erzengnisse schon auf die Ureinwohner, die Indianer, ihr unverlöschliches Gepräge gedrückt haben, und zwar in ähnlicher Beise wie später auf die eingewanderten Europäer.

Daß die Indianer der großen Becken fich nicht zur Kulturftufe bes Ackerbaulebens, nicht einmal zu der wandernder Biehzüchter erheben konnten, lag schon darin, daß es im gangen Beckenlande fein gahmbares Thier, weder Rindvieh, noch Pferde, weder Schweine, noch Ziegen und Schafe gab. Denn der eingeborne Bisonochs der Hudsonbai-Länder und das Beccari= Schwein von Merifo find flein und ungahmbar. Aber es gab baselbst auch feine wilden Getreidepflanzen; denn das wilde Vorkommen von Mais und Reis be= schränkt sich auf die atlantischen Rüstengegenden, und was den Reis betrifft, auf Minnesota. Und ba nun die, obichon meift reichbewaldete Bodenfläche feine ge= nügende Menge wildwachsender Früchte bot, um die Einwohnerschaft zu ernähren, wohl aber jagdbares Wild jeder Art in Fülle, so mußten die Indianer der großen Beden nothwendig Jägervölker werden.

Damit war gegeben eine fast ausschließliche Fleischtost mit all' den Wirkungen, die sie auf den Organismus hat: Erregung heftiger Leidenschaften, welche
mit Apathie abwechseln und übergroße Sinnlichkeit,
welche besonders in einem überreizten Geschlechtsleben,
im Genuß an den Qualen Anderer, in ewiger Händelsucht und viehischer Böllerei, dann aber wieder in
stumpfer Trägheit hervortritt. Damit übereinstimmend
wirft die Lebensart als solche, welche eben sehr große

Anstrengungen als lange Entbehrungen, gewaltige Muskelthätigkeit, besonders der Bewegungsorgane, und ewige Wachsamfeit der wunderbar geschärften Sinneswertzeuge, einen bedeutenden Aufwand an thierischer Lift und faltblütige Morbluft bedingt. Endlich unterftiitt bas Alima bieje Charafterentwickelung. Es bebut den Körper in die Länge, giebt ihm abschüffige Schultern, ftarte Guften unt Schenkel, aber ohne bervorragenden Steiß, einen von vorn nach hinten verlängerten, an ben Sciten abgeflachten Schärel mit ftark nach oben und hinten gewölbter Stirn und einer Adlernase. Die Stärte ber Backenknochen und Freßwerkzeuge überhaupt hängt dagegen von der größeren ober geringeren Mäßigfeit und Gier beim Effen felber ab - bei ben Indianern ift fie ebenso bedeutend, wie bei den Angloamerifanern unbedeutend. Die Guge find lang und ziemlich platt, des vielen Tuggebens wegen, und Lebensart wie Klima verhindern jede übermäßige Fettbildung, ausgenommen bei den Frauen und bei ben Reiterstämmen.

Die trockene Luft erschwert die regelmäßige cleftrische Entladung des Körpers und erzeugt somit eine Abwechselung von Zeiträumen langer, gespanntester Nerventhätigkeit und völliger Erschlaffung, von seuriger Leidenschaft und gefühllosester Gleichgiltigkeit. Mit den Sinnesnerven des Borderhauptes entwickelt sich zugleich das große Gehirn, also das Denkvermögen, aber auf Kosten des Mittelhirns, und zwar umsemehr, da auch das Hinterhaupt, insolge langer Anspannung der Rervenpartien des Willens, start entwickelt werden muß. Es bleibt also bas Empfindungsvermögen uns verhältnismäßig schwach: Liebe, Zuneigung, Familiensfinn, Gutmüthigkeit, Wärme des Herzens treten sehr zurück; dagegen ist das Denkvermögen ziemlich thätig — und Lebensart und Klima fordern dazu auf, — um den armseligen Vorrath sinnlicher Anschauungen, welche die wenig mannigfaltige Umgebung darbietet, begrifflich zu verarbeiten. Dies erkfärt hinlänglich die natürliche Redegabe und den Sagenreichthum der Ureinwohner, sowie ihre verhältnißmäßig vernünftige und sehr einsfache Gotteslehre.

Das häusliche Leben ergiebt fich baraus von felbit. Der Jäger, welcher nur felten zu Saufe ift, und bann nur, um fleißig auszuruhen, muß fich wegen aller sonstigen Bedürfnisse auf das Weib verlassen. Diefes wird damit das Lastthier des Mannes, und da sie seine Gefahren und Rathschläge nicht theilen fann. tief herabgewürdigt. Dem wilden Jäger gilt geregelte Arbeit für feiner unwürdig, da blos Krieg und Jago abeln; und das Weib muß mit den Stlaven gusammen Die Arbeit verrichten. Der Bau danerhafter Wohnungen ift ihr schwer, wird bei bem feltenen Buhaufe= fein des Mannes entbehrlich und bei den Wechsel= fällen des kriegerischen und auf Jago angewiesenen Lebens sogar überflüssig. Es kann sich also auch keine Runft und, weil fein Ackerbau vorhanden, fein Sandwerk entwickeln, außer etwa der Gerberei, Schneiderei und rohesten Waffenmacherei. Zur Erwedung bes poe= tischen Sinnes ist die Landschaft nur an wenigen Stellen förderlich, das häusliche Leben noch weniger.

Die Pocsie der Liebe geht sofort in dem fruh begonnenen Chestande unter.

Zum Aufsteigen auf höhere Culturstufen ift vor Allem eine größere Dichtigfeit ber Bevölkerung mit ber daraus folgenden Theilung der Arbeit erforderlich. welche hinwieder zu Waarenaustausch und Sandel führt. Das Jägerleben verbietet alles Dreies. Es gehören schon viele tausend Acter bagu, um eine Jäger= familie zu ernähren, vielleicht dreifach so viel Raum als eine Hirten=, und hundertfach so viel als eine Ackerbanerfamilie zum Lebensunterhalt verlangt. Daber Die steten Kriege ber einzelnen Zägerstämme mit ein= ander um die Jagopläte; baber aber auch rückwirkend Die Spärlichkeit des Rachwuchses, da den Mann ber Rrieg und die Bagt, Weiber und Rinder aber Strapazen, Roth und Hunger aufzehren. Es erflärt sich hierans ferner die bei den Indianern weitverbreitete Sitte, Glieder fremder Stämme zu adoptiren, um ben eigenen Stamm nicht aussterben zu laffen. erflärt sich weiter hierans, warum es die Indianer. trots ber unvergleichlichen Gelegenheit zu einem großartigen Wafferverkehr, niemals in ber Schifffahrt weiter als zum Rudern in Kandes behufs des Fischfanges und friegerischer oder Jagdunternehmungen ge= bracht haben. Es gab nichts auszutauschen, und bie Stämme waren auf Feindschaft gegen einander angewiesen.

Das eben Entwickelte erflärt uns ben Charafter bes Indianers der großen Becken ausreichent. Anders in mancher Beziehung erscheint er in den kleineren

Beden und auf ben Ruftenabbachungen. hier ift ber Eingeborene zu höheren Rulturftufen aufgestiegen.

Die Indianer ber nordatlantischen Riifte hatten einen mannigfaltigeren Boden, ein mannigfaltigeres Klima und mannigfaltigere Erzeugnisse beider. Gie hatten Mais und Reis; ben letteren sammelten fie wild ein, ben ersteren bauten bie Weiber, nebst Taback, in einiger Ausdehnung, soweit es eben ohne Zugvieh möglich war, an. Gie hatten einen reichen Gischfang, besonders von Seefischen (mabrend die großen Becken an Sugwafferfischarten, befonders geniegbaren, febr arm find) und die Jagt auf Geflügel mar ergiebig. Die Frauen hatten beshalb eine einflugreichere Stellung, Die Sitten waren milber; es bilbeten fich Bunte zwischen verwandten Stämmen, welche bei der größeren Rahrungsfülle nicht unter einander, besto mehr aber mit den roberen Stämmen jenseit der Alleghanies Rrieg führten, auf welche fie mit Stolz berabfaben. Es gab mehr Aunstfertigfeit und eine reichere Sagenwelt, welche dieje Indianer bei ihrer fpateren Ber= brängung in ben fernen Westen burch bie Weißen, dorthin auch unter andere Stämme verpflangt haben.

Biel ansehnlicher noch mußte ber Geistesfortschritt in ben fleineren Becken Mittel- und Südamerikas und auf den westindischen Inseln ausfallen. Die Natur ist dort ergiebig und lieblich mild, und zwar nicht in einem solchen Grade, um alle Arbeit überflüssig zu machen. Mit sehr mäßiger Anstrengung kann man ihr nicht blos die allerersten, sondern auch viele das Leben verschönernde Bedürfnisse abgewinnen. Schon

der roheste Ackerbau ergibt Mais und Bananen, Jucca-Wein und Faserstoffe, und ein geringer Sammstersleiß ergibt wildwachsende Früchte genug, um Zeit und Lust zur Berschönerung des Lebens zu lassen. Damit war der Fortschritt des Eingebornen auf die Stufe des Ackerbaus geboten.

Das Landschaftsbild, das Klima und die Produftenwelt sind viel abwechselnder als in den großen Becken, das erstere meift ebenso erhaben als lieblich, ben bichterisch efünstlerischen Sinn anregend und bas Gefühlsleben und die Einbildungsfraft auf Roften des Berftandes und Willens ausbildend. Das Klima ift bei seinen schroffen Gegenfätzen entnervent und macht Die Menschen findisch. Der Mann wird duldsamer, das Weib selbsisffandiger, die Ghe wird inniger und fruchtbarer. Daber bas merkwürrige Schaufpiel einer böheren Geistesbildung in tiefster Abgeschiedenheit von Schifffahrt, Handel und Bölterverfehr überhaupt. Ge ist zur Erflärung ber hoben Aufmrftuse Mexito's, Central - Amerika's und Peru's, welche die Spanier vorfanden, nicht nöthig eine Einwanderung aus der alten Welt anzunehmen. Alle Fraktoren zu höherer Beistesentwickelung waren eben bier immer vorhanden: ein milves und doch nicht zu üppiges Klima, ein frucht= barer und roch dabei nervenerregender Boden, eine Dichtere Bevölferung, Mannigfaltigfeit ber Boten: und Gewerbserzeugnisse genug, um einen ziemlichen Austausch innerhalb des Beckens zu veranlassen, und dabei die Rothwendigkeit, alle diese Büter gegen die Habgier friegerischer Rachbarstämme vertheidigen zu muffen,

vor welchen die hohen Gebirge und Wüsten und Meer, welche das Land umgeben, nicht völlig schützten.

Der letzterwähnte Umstand nöthigte die Ureinwohner ber kleineren Beden Mittels und Süd-Umerikas frühszeitig zum Bau fester Städte, zur Anlegung von Straßen und Brüden und zur Bildung staatlicher Genossenschaften, und zwar zur Monarchie mit stehenden Heeren und mit einer Landesreligion, und wahrscheinslich auch zum Entstehen von Kasten. Damit entssprangen bildende Kunst, Industrie und Handwerke.

Allein das milde Klima labmt im Laufe der Zeiten die Willenstraft und den unabhängigen Mannessinn, den ohnehin die Kasteneintheilung beeinträchtigte, und wir wissen, daß es wenigstens zweimal im Falle von Mexito und einmal im Falle von Peru den friege= rischen Indianern ber größeren Beden gelang, fast das ganze Reich sich zu unterwerfen. Die bestehende Rasteneintheilung, welche im Bolte fein stolzes Natio= nalbewußtsein aufkommen ließ, erleichterte ihnen so= wohl die Eroberung, als die Festhaltung des eroberten Landes, und sie machten sich zur herrschenden Spitze bes Ganzen und gewöhnten die arbeitende Bevölferung zur unbedingten und gutwilligen Unterwürfigkeit. Die herrschende Raste unterlag bann wieder, nachdem bas entnervende Klima mehrhundertjährigen Einfluß geübt hatte, ihrerseits neuen Eroberern und wich vielleicht, um wenigstens ihre Freiheit zu retten, in uneinnehm= bare Bergfestungen zurück. Go mit ben Uascalanern. welche dem Cortez als Bundesgenossen gegen die 213= tefen dienten; so vermuthlich auch mit den Bimo-3n=

vianern von Sonora, welche erst kürzlich in ihren nettgebauten, von reichen Gärten umgebenen Bergsfeftungen den Menschenblattern erlagen und ausstarben.

Die Spanier find offenbar bei ihrer Entbedung und Eroberung diefer gander als Erben der Raftenherrschaft in die Rolle der oberften Rafte eingetreten und haben sonst Alles gelassen wie es war, ausgenommen daß fie in ihrem Gifer ber Beidenbefehrung Die Menschenopfer, welche allen gandern mit start vulkanischen Erscheinungen eigenthümlich sind, und manche civilifirende Einrichtung ausrotteten, welche mit ber heidnischen Gottesverehrung zusammenhing. Bald werden auch die Hispano Umerifaner, trot ihrer mit= gebrachten höheren Cultur und Blutveredelung, soweit bem Klima erlegen fein, daß eine andere weiße Ginwanderung die Erbschaft antreten kann. Die Inbianer, welche mehr als drei Viertel der Bevölferung bilven, find ein gutmüthig fleißiges, vorurtheilsvolles und völlig willenloses Material zu jeder neuen Staatenbildung, in welche fie etwa gegoffen werden follen.

Moralische Einflüsse sind nicht selten stark genug, um die natürlichen, wenn auch nicht gänzlich zu versändern, so doch bedeutend zu modisciren. Es macht deshalb immer einen großen Unterschied, ob eine civislistirte, oder ob eine noch rohe Bevölkerung sich in irgend einem Lande ansiedelt und dessen Bodens und klimatischen Einflüssen unterworsen ist. Die civilisirte ist ungleich besser geeignet, schädlichen, d. h. kultursfeindlichen Bodenverhältnissen zu wirerstehen und förs

versam auszubeuten, als die robe; und von zwei gleich hoch civilisirten Bevölkerungen wird wieder diesenige im Vortheile sein, welche moralisch am meisten werth ist.

Dies ist ein durch manche schlagende Beispiele ans verwärts beweisbarer Sat; das schlagendste ist jedoch immer in der Art zu finden, wie einerseits die Panstees, andererseits die virginischen Cavaliere den gewaltigen klimatischen und Bodenverhältnissen Amerikas getrott haben, und wie dasselbe die deutschen Pennsthvanier und die Hollander, endlich die französischen Canadier und Louisianier gethan haben, verglichen mit den Indianern. Wir haben hier den interessanten Fall vor uns, fünf verschiedene Bevölferungen Jahrhunderte lang denselben Naturgewalten unterworsen zu sehen und die je nach der mitgebrachten Civilisation verschieden ausfallenden Naturwirkungen im Großen beobachten zu können.

Die Pankees standen bei ihrer Einwanderung unstreitig auf der Höhe ihrer Zeit; sie konnten als die damalige Musterrasse betrachtet werden, und ihre Ansiedelungen als Musterkolonien. Im Jahre 1620, als das erste ihrer Schiffe an der Küste von Massa-chusetts landete, hatte England die höchste moralische politische Entwickelung unter allen civilizirten Bölkern erreicht. Es hatte sich an der Wiedergeburt der Künste und Bissenschaften betheiligt, welche von der Eroberung Constantinopels durch die Türken und der Herrichaft der Medici in Florenz, von der Entdeckung Umerikas und der Resormation hergeleitet wird, und die Resormation hatte hier siegreicher, als selbst in

Deutschland und ben Nieberlanden fast bas ganze Bolt durchdrungen und wiedergeboren. Die lange Regierung ber großen Elisabeth hatte dem Aufblühen der englischen National=Literatur Vorschub geleistet, und Shakespeare und Milton, Bacon und Thomas Morus hatten ihren Ginfluß ausgeübt. England be= gann eine seebeherrschende Nation zu werden und hatte jo eben die Bortugiesen und Spanier aus ber Gee= herrschaft verdrängt; bald darauf gelang ihm daffelbe mit den Hollandern (1632 — 48). England begriff damals die Wichtigkeit überseeischer Ansiedelungen und unterstützte alle Privatunternehmungen zu diesem Zwecke. Die von den Dankee's in Neu-England angelegten er= hielten überdies ihre Bevölferung auf gang befondere Beije: es waren religiöse Andersgläubige, welche von Batch I. verfolgt wurden und nach Holland geflohen waren, von wo aus auch ihre ersten Auswanderer= ichiffe aufbrachen. Die geistig Fortgeschrittensten unter den Protestanten, waren sie in der Republik Holland, dem damals reichsten und gebildetsten und zugleich tolerantesten Lande, mit republikanischem Sinne erfüllt worden, der sich bald darauf durch ihre Schickfalsgenoffen auch nach England verpflanzte, und fie hatten, wie alle religiös politischen Flüchtlinge, in der Fremde Bieles bazu gelernt. Sie gründeten ihre Colonie, um ihre Iteen unbehindert von europäischem Despotis= mus in einer jungfräulichen Welt folgerecht auszuleben und hielten eine wachsame Sittenpolizei aufrecht, um eine Muster-Unsiedelung zu Stande zu bringen. Diese Sittenpolizei ging anfänglich fo weit, baß alle neuen

religiösen Glaubensbekenntnisse, die sich im Schooße ter Gemeinde bildeten, sammt deren Anhängern außgeschlossen und zu abgesonderten Ansiedelungen genösthigt wurden. Diese Jankee-Colonien bekamen steten Zuwachs aus dem Mutterlande, als daselbst die Revolution und Republik (1660) erlegen war, und immer waren es die Fortschritts-Elemente des Bolkes, Leute auß der städtischen Arbeiterklasse, dem Gelehrtenstande und der Rest der freien Bauernschaft (Veomen), gestragen von sittlichen, resormatorischen Ideen, ein neues "Bolk Gottes" in ihrer eigenen sittenstrengshochmüthisgen Einbildung, aber ein Bolk von eiserner Willenssstärfe, Arbeitskraft und Ausbauer, und von hoher Bildung.

Ganz anders geartet waren die Kavaliere, meist jungere Sohne von Avelsfamilien, welche John Smith (1608) nach Virginien, und Andere später nach Marhland und Carolina führten, und welche zur Zeit Crom= well's von den besiegten Heeren der Ravaliere Zumachs erhielten. Gebildet genug, aber leichtsinnig, arbeits= unfähig und arbeitsscheu, voll Adelshochmuth und voll Bag gegen bie puritanischerepublikanische Sittenstrenge, waren fie wohl gang die Leute, die Indianer zu be= friegen, aber nicht, ben Uder zu bauen ohne Hilfe von Leibeigenen. Zehnmal am Rande des Unterganges angelangt durch Hunger und innere Zwistigfeiten, gewannen die Ansiedelungen Bestand nur durch Importation einer weiblichen Bevölferung von Strafenbirnen, und von Gefängnifinfassen Englands, welche als Leibeigene auf Zeit verfauft wurden, später aber

ourch Sinführung der Negerstlaverei, welche in Neu-England zwar von der Krone erlaubt wurde, aber nie größere Verhältnisse annahm, weil die Bevölkerung dagegen war.

Wer nun weiß, wie eine neue Einwanderung in der Regel nur solche Bestandtheile des Muttervolkes anzieht, welche bluts und geistesverwandt sind, der sieht soson, daß die Nachwanderung aus England sich in zwei Ströme theilen muste, die dem Gesetz der Anziehung des Gleichartigen solgten. Die englische Aristotratie und das Proletariat retrutirten die Kavatier Ansiedelungen; der Mittelstand besiedelte Neusengland. Beide Kolonieländer waren auch räumlich getrennt, und Verschiedenheit des Klimas unterstützte eine wachsende Verschiedenheit des Geistes und der Institutionen ihrer Bevölkerungen.

In den Zwischenraum hinein wurden die holländischen Ansiedelungen von New-York und die deutschen von Bennsplvanien und New-York (die schwedischen von New-Jersey gingen bald unter) verpflanzt. Hier handelte es sich nicht um Muster-Colonien asplsuchender Weltverbesserer, sondern um das tägliche Brot sür überschüssige Bevölkerungen der alten Welt. Die holländischen Kolonien (1609 u. ff.) wurden im Handelsinteresse angelegt, und die Ansiedler waren meist arme Bauern und Städter oder Abenteurer, welche ihre Lage zu verbessern suchten. Die deutschen, von William Penn in's Land gerusenen Unsiedelungen (1683 u. ff.) bestanden aus Bauern, welche von ihren Geistlichen geleitet wurden, in größeren Massen auf

von Penn gemietheten Schiffen importirt und dicht im Often Pennsylvanien's angesiedelt wurden. Es gab wenig gebildete Leute unter ihnen, und nur Einheit des Glaubensbekenntnisses und der Abstammung gab ihnen moralische Kraft; es waren meist protestantische Schwaben, worunter viele aus dem Elsaß. Es ist eben ein Beweis der angeborenen Tüchtigkeit dieser Einwanderer, daß sie bereits 1689 auf einem Gemeindetage in Germantown bei Philadelphia sich einstimmig gegen die Duldung der Negersslaverei im Lande erstärten und ihre Nachbarn, die Duäfer, welche besonnen hatten Stlaven zu halten, dahin brachten, daß sie das Stlavenhalten aufgaben, seit welcher Zeit die Duäfer die standhaftesten Feinde der Stlaverei gesblieben sind.

Die französische Bevölkerung von Nord-Umerika bestand ursprünglich aus sehr bunt gemischten Bestandtheilen. In den Ländern am Lorenzstrom wie am Mississississische Kegierung Adeligen und Kapitalisten große Länderstrecken und seudale Rechte, so daß ein freier Bauernstand erst unter englischer Herrschaft aufkommen konnte, was Canada betrifft, und daß in Louisiana die Negersslaverei sich einbürgerte. Die arme freie Bevölkerung wurde daburch zu Jagd, Fischsang und Pelzhandel mit den Indianern verdammt. Sie wurde dadurch auf einer sehr niederen Bildungsstuse festgehalten und sankt theileweise in die Zustände der Indianer herab, mit denen sie sich auch ausgedehnt vermischte. Seitdem in Capada die englische Regierung dem ärmeren Manne

Grundbesitz eingeräumt hat, hat sich der französisch redende Landestheil dicht bevölkert und ist stark anzgebaut; diese Bevölkerung erhält sich ziemlich ungemischt und französisch gesinnt, verräth aber ebenfalls den Einfluß des Bodens und Alimas.

Alle diese ersten Ansiedelungen fanden auf der atlantischen Küstenabbachung statt, dem einzigen Gebiete Nord-Umerikas, bas burch eine größere Mannigfaltig: feit ter Bobenoberfläche, des Klimas und ber Erzeugnisse dem Aufblühen höberer Civilisation noch einigermaken förderlich ift. Hur bier tonnte sich eine neue Fortschritts- Nation bilden; es war das der einzige Dazu geeignete Boden in der neuen Welt. Das Klima ist gesund, der Boden nicht unfruchtbar und zu Ackerbau, Viehzucht, Gewerbfleiß, Schifffahrt, Fischfang und Handel gleich fehr geeignet. Die Ghen find hier fruchtbar, die durchschnittliche Lebenslänge so lang als irgendwo, der Verheirathung stand bei Niemand ein natürliches oder tünstliches Hinderniß im Wege; außerbem atklimatifirt ber Europäer sich hier leicht, die zu feiner Zeit gang stockende Einwanderung aus Europa wurde also nicht durch schwere Ufflimatisations-Krant= beiten gelichtet. Somit mußte Die Bevölferung raich zu einer hinlänglichen Dichtigkeit anwachsen, und zu stetem raschen Fortschritt in der Civilisation gedrängt werden. Die mitgebrachten Triebe ber Gelbstregie= rung und des selbstständigen Denkens wurden von der Kolonial Regierung Englands nicht verkummert; Die Tochterländer blieben durch Handel mit den hochgebildeten Mutterländern im Zusammenhang, und beren

Literatur und wissenschaftlicher Fortschritt kamen ben Rolonien zugute. Endlich wanderten nicht selten hochsgebildete Männer, das beste Blut von ganz Europa ein, um die neuentstehende Nation geistig aufzufrischen und zu befruchten.

Die Hindernisse der höheren Kultur sind aber in der neuen Welt größer, als in der alten. Der Körper hat zunächst mit klimatischen und Bodeneinslüssen zu kämpfen, welche den Geist mächtiger herabziehen oder einseitig werden lassen, und es gehört mehr geistige Tüchtigkeit dazu als in Europa, um sich in Amerika zu einem harmonisch entwickelten Menschen auszubilden und auf der errungenen Kulturstufe zu erhalten. Es ist auch sür Europa höchst wichtig, daß dies endlich genauer gekannt und tiefer gewürdigt werde.

Zunächst ist die Einförmigkeit der Landschaft ers müdend und wirkt verslachend auf Geist und Gemüth, und zwar um so mehr, je weiter die Wanderung in's Junere des Landes führt. Die reizende Schönheit der atlantischen Küste von Neu-Schottland bis zum Long-Island-Sunde und der meisten Theile von Neu-England, des öftlichen Theiles des ganzen Staates New-York, des öftlichen Pennsplvaniens und der oberen Potomac-User, sowie West-Virginiens ist anzuerkennen; allein das sind nur verschwindend kleine Dasen in der ungeheuren Wüste der allgemeinen Einförmigkeit des Landes, welche in dem Maaße zunimmt, wie man nach Süden einerseits und nach Westen andererseits vorrückt. Große Ebenen besördern die Verstandesents wickelung, wo sie einmal begonnen hat, aber nicht die

vechselung der Eindrücke bieten, zu wenig Abwechselung der Eindrücke bieten, zu wenig tiefe Auferegung und mannigfache lebung. Aehnliche Wirkungen hat jedes landschaftliche und klimatische Einerlei und dieses ist hier im Lande zu Hause. Um günstigsten unter allen nordamerikanischen Bevölkerungen sind auch hier wieder die Neu Engländer gestellt.

Sodann ift bas Klima gu febr gu Ausschreitungen geneigt, um eine harmonische Entwickelung des Menschen gu begünftigen. Wir können feine Wirkungen am Berftanolichsten bezeichnen, wenn wir fagen, daß es den Menschen vor der Zeit reife und altere. Seine ichroffen Witterungswechsel regen das Nervenleben bedeutend an, seine langen Zeiträume trockner Winde, welche das Ausgleichen der Körper-Cleftricität hemmen, spannen die Willensfraft frühzeitig, machen die Rinda heit und Jugend wild und ruhclos, Erwachsene übermäßig thätig und doch dabei veränderlich und lassen schon bald nach erreichtem vierzigsten Zahre eine Abgenuttheit und Erschlaffung Des Organismus eintreten, welche ber harmonischen Beistesentwickelung zu einer Zeit ein Ende sett, da fie eigentlich erst bie nöthige Reife ber Erfahrung vorfindet. Der Ameri= faner hat von diesem Raturgesetze schwer zu leiden; er hat ein bis zwei Rahrzehente seiner Lebensvauer weniger Zeit zur Erfämpfung einer bürgerlichen Stellung und allseitiger Beistesentwickelung angewiesen erhalten; das drängt ihn schon als Kind in's bürgerliche Leben hincin und aus ber Schule und passiven Erziehung herans in die Selbsterziehung und macht ihn unfortbildungsfähig und ruhesüchtig in einem so frühen Mannesalter, in welchem in Europa der Geist häusig erst seine schönsten Blüthen treibt. Es giebt in Amerika feine wahre Jugend, mit ihrem frohen Spiele, Kindessinne und ihrer Poesie wie es keinen Früheling giebt. Das frühere Alter Erwachsener ist zu wechselvoll, stürmisch und schwäl, ohne allen wahren Lebensgenuß — wie es der amerikanische Sommer ist. Das höhere Alter aber ist zu lang und abspannend, erschöpft und conservativ — wie es der lange amerikanische Spätsommer und Herbst ist.

Und bies ist um so nachtheiliger, ba bas Klima mit jedem Geschlechte nachhaltiger die Körperverfassung angreift. Wie bei den Indianern dehnt es den Körper in die Länge, halt die Mustel- und Knochenentwickelung bes Oberförpers jurud, brudt ben Schabel in eine länglich-ovale Form, die vordersten und hintersten Gehirntheile auf Rosten ber mittleren begünstigend und Die Stärke bes Berftandes- und Willensvermögens auf Rosten der Breite und Allseitigkeit der Beistes= ausbildung. Die Rase tritt mehr und mehr, scharf geschnitten und fein gebildet, vor die fenfrechte Linie, welche Stirn und Kinn verbindet, hervor, und Die Stirn bleibt breit blos unmittelbar über ben Augen. während das Gesicht ichmäler und schmäler wird. Der Hinterkopf thurmt sich empor, so bag er die höchste Stelle des Schädels wird und überhaupt seine breitesten Durchschnitte zeigt. Zugleich zieht sich, bei der energischen Kopfarbeit des Amerikaners, welche ihm zu wenig Zeit zum, und zu wenig Benuß am

Effen läßt, die untere Kinnlade sammt allen Egwertzeugen in immer fleinere Berhältniffe gurud. Es fehlt bald den Zähnen an Raum — woher die baufigeren Zahnkrankheiten (und die größere Kunstfertig= feit der Zahnärzte) - und mit diesen Sauptbedin= gungen thierischer Gefundheit muß allmälig die Zeugungsfraft der Rage erlöschen. Bang in derfelben Richtung wirft die allgemein herrschende Ubneigung bei den Amerikanern vor dem Zufußegehen, eine Folge des Klimas, die es bei den Indianern nicht haben konnte, und welche zum Theil aus ber Reigung zu raschem Ortswechsel zu erklären ift. Mit Ausnahme der Ackerbauer und anderer zur Arbeit im Freien ge= nöthigten Beruflichen gibt es aber überhaupt kein civilifirtes Volt, das so wenig sich Bewegung im Freien machte, wenigstens mit den eigenen Beinen; und zwar weil der Naturgenuß an der Landschaft an ben meisten Orten fehlt, bas Rlima Fußwanderungen erschöpfend macht, und die Nervosität, welche es er= zeugt, feine Zeit bagu läßt.

Neberhaupt begünftigt das Klima keineswegs eine regelmäßige Muskelthätigkeit, indem es nicht ein stetes Bedürfniß darnach aufkommen läßt, sondern eher zur veränderlichen Thätigkeit einladet. Die körperliche Beswegung im Berufsleben wird zum nothwendigen Uebel, auf bessen siehen kets wachsende Abstellung sich alles Sinnen und Trachten richtet; es herrscht keine Freude an der Arbeit als an einem gesunden Muskels und Nervensspiel, sondern die Arbeit wird lediglich als Mittel zum Zwecke betrachtet, welches in Begfall kommt, sobald

der Zweck erreicht ist. Wo immer also der Anglo-Amerikaner die schwereren Arten der Arbeit von sich ab und auf Andere wälzen kann, seien es Neger, weiße Einwanderer oder Maschinen, da thut er es; und wo immer er einen schwereren Beruf mit einem leichteren vertauschen kann, bei dem er der unliebsamen Muskelaustrengung entschlüpft, da greift er zu. Bis zu einem gewissen Grade gleichen sich freilich hierin alle Meuschen, mit dem Unterschiede jedoch, daß die Deutschen mehr die Arbeit um der Arbeit willen, den Beruf um seiner inneren Bedeutung und Würde willen, die Muskelthätigkeit um der Freude an gesunder hars monischer Thätigkeit willen lieben.

Einzelne Büge werden dies noch mehr verdeutlichen. Es wird einem Anglo-Amerikaner nie einfallen, nachdem er zu einem gelehrten oder mit Kopfarbeit beschäftigten Berufe erzogen und darin lange thätig ge= wesen war, ein Farmer zu werden, um sich fortan mit seiner Sande Arbeit zu ernähren und im Umgang mit der Natur sich zu verjüngen. Deutsche in Ame= rita thun das häufig, Anglo-Amerikaner nie; bochftens wollen sie in diesem Falle sich auf dem Lande zur Rube feten und Ackerbau in gemiffen Specialitäten als Liebhaberei betreiben, natürlich ohne felbst zuzu= greifen (gentlemen farmer). Bedem Anglo - Amerifaner ist seine Farm feil, wenn ihm ein anständiger Breis geboten wird; er ist nicht mit seinem Bergen in die Scholle festgewurzelt, die er bearbeitet hat, wie ber Deutsche es in der Regel ist. Er kennt kaum dem Namen nach das Heimweh, jene gärtliche Reigung zum Berweilen unter den Gegenständen der Jugenderinnerungen und bei der gewohnten Arbeit; er ist "überall zu Hause," wo er seine Lage zu verbessern meint, und oft genug mit derselben auch dann nicht zusrieden, wenn es jeder Andere sein würde. Nirgends endlich in der Welt drängt sich ein größerer Procentsat der Bevölkerung zu kausmännischen Berusen, um der Handarbeit zu entgehen, und zu Spekulationen, selbst neben der Handarbeit, selbst zu solchen, die der gewohnten Beschäftigung ganz fern liegen.

Der Deutsche unterlicat ber von uns angegebenen Wirkung des Klimas viel langfamer, vermag sie vielleicht gang und gar aufzuwiegen burch Ghmnaftif bes Leibes und Geistes. Er hat weit mehr Phlegma, einen viel reicheren Vorrath an Geduld und Husbauer. Zwar auch Die Rachtommen der alten Bennsplvania und Mohamt Deutschen schießen zu bedeutender Leibeslänge und ichmächtiger Gestalt auf; ihr ursprünglich breites Gesicht ist schmäler, ihr fürzeres und breiteres Schädel Dval ist länglicher geworden fie find in der That ein herrlicher Menschenschlag, im Durchschnitt mehrere Zoll höher als die Schwaben brüben — aber sie bleiben sehr mustulös und ziemlich breitschulterig. Sie sind weniger nervös und veränderungsluftig und bewahren mehr Liebe zum Ackerbau, zur Mustelthätigfeit überhaupt, felbst bis in's bobe Alter, und mehr ftätige Berufstreue.

Am Auffälligsten haben bie Nachkommen ber Kavaliere und anderer bie füdlichen Staaten bevölkernden Klassen ben Einfluß bes Bodens und Klimas erfahren. Es ist freilich sehr schwer, bei ihnen zu unterscheiben, was Folge der Regerstlaverei und was klimatischer Einfluß ist; zu Letzterem aber rechnen wir die in's Uebermäßige ansteigende Körperlänge und Schmächtigsteit (am Längsten in den Staaten Mississspring und Alasbama) und die bedeutende Erschlaffung der Muskelthätigkeit, welche auch ohne Stlavenarbeit vorhanden sein würden, für welche vielmehr die Stlavenarbeit ein immer wachsendes Bedürfniß wurde. Wechselwirstend mußte allerdings die Stlaverei es dahin bringen, daß Arbeit der Muskeln dem Beißen für eine Schande galt und mußte die Erschlaffung des Leibes vermehren. Es bleibt aber immerhin ein Bedürfniß noch vorübersgehender frampshafter Körperbewegung.

In dem großen Umbildungsprocesse des Angelfachsen zum Anglo = Amerikaner spielt endlich aber auch die Nahrung eine Rolle. Der Angelsachse bedarf in seiner Injelheimath einer reichlichen Fleischnahrung und viel geiftigen Getrantes, um bem feuchten Geeklima gu tropen. Der Anglo Amerikaner bedarf weder des Einen noch des Anderen in gleichem Maake, fette aber seine gewohnte Lebensweise in der neuen Seimath fort. Die reich bewässerte atlantische Ruftenabdachung ist der Biehzucht sehr förderlich, mehr selbst als dem Ackerbau, da das Land meist zu hügelig und felfig ist (in den Rordstaaten) oder vorzugsweise zum Anbau von Stapelprodukten (Taback, Baumwolle, Reis) und für den Handel benutt wurde (im Gudoften.) Go fanden die neuen Einwanderer überflüssig viel Fleischkost bargeboten, jo wurde dieselbe selbst stärker, als bie

Pflanzenkost gebräuchlich. Die Wirkungen bavon in einem das Rervenleben so stark reizenden und bann wieder so fehr erschlaffenden Rlima sind begreiflich. Es bildete sich zuerst, so lange die Urbarmachung des Landes noch von Zebermann eine Muskelthätigkeit verlangte, welche die reiche thierische Kost bewältigen fonnte, ein schöner, fehr verhältnismäßig, boch und fräftig gebauter Menschenschlag ohne Fettüberfluß. Alls die zunehmende Einwanderung dem Anglo-Amerifaner die Hauptarbeit der Musteln abnahm, und trotdem die alte Befostigungeart beibehalten murde, entstand ein überreiztes Nervenleben, und die Raffe begann reißend schnell zu verfallen. Dieser Verfall wird durch den fortgesetzten Benuß altoholischer Betränke beschleunigt, welche in dem trockenen Klima Umerika's boppelt so start als in England oder Deutschland berauschen und die Berdauung stören. Rirgents führt die Gewohnheit des Trinfens so leicht zur Leitenschaft bes Trunfes, zur viehischen Böllerei, und nirgents tödtet sie rascher, oder untergräbt wenigstens tiefer bie Gesundheit und das Gedeihen späterer Geschlechter. Hierin blieben die ältere wie die jungere deutsche Gin= wanderung ihren vaterländischen Gewohnheiten treuer: fie bielten fester an einer vorwiegenden Pflanzentoft und bürgerten die leichten Biere und Weine ein. Dies war also eines ber Hülfsmittel, durch welche sie sich eine fräftigere Rörperverfassung und eine größere Bengungsfraft als die Anglo-Amerikaner erhielten.

## 3weites Rapitel.

## Die Geschichte und das Volk.

Der Begriff Geschichte fann in einem doppelten Sinne verstanden werden, in einem aktiven und passiven. Die Geschichte eines Bolkes ist bald das, was es mit sich geschehen läßt, bald das, was es absichtlich geschehen läßt. Wir fassen den Begriff hier zunächst im passiven Sinne: wir wollen erfahren, was die Schicksale aus dem anglo-amerikanischen Bolke gemacht, und wiesern sie seine Charakterbildung beeinflußt haben.

Bur Geschichte in diesem Sinne gehört zunächst die Abstammung und ihr im Blute der Nation sorterbender Sinsluß. Und um diesen im vorliegenden Falle richtig zu würdigen, muß man sich erinnern, daß der Charafter jedes Menschen, also auch jedes Bolkes aus scheinbaren oder wirklichen Widersprüchen zusammengesett ist. Die Gegensätze rusen auch in der Menschennatur einander von selbst hervor. Freilich müssen wir so viel als möglich streben, die wirklichen

Widersprüche in blos scheinbare umzuerklären, da bas Menschenwesen eine Einheit ist oder zu werden trachtet.

Die Stammeltern der Anglo Amerikaner sind bem phleamatischesten Blute ber gangen Welt entsprungen, dem niederdeutschen, das noch heut zu Tage, wie in den Hollandern, Friefen, Dittmarschen, Die gange Menschheit an Geduld, Langfamkeit, Ausbauer, Leidenschaftslosigkeit und Kraftfülle übertrifft. Auf den britischen Inseln ist das Klima eben so feucht, der Himmel eben so nebelig, als an der deutschen Nordfeefüste, und nur die Durchschnittswärme freigt um Einiges höher. Rein Wunder, daß der Engländer fast ebenso phlegmatisch ist als der Nordwest-Deutsche. Er entfaltet freilich größere Unfpannung ber Willens= traft, wo es darauf ankommt — vielleicht ein Erbtheil des ihm beigemischten normannischen viel lebhafteren Blutes. Allein andererseits hat die abgeschiedene Insellage Englands, welche es vielfach vor den Stürmen der europäischen Festlands-Geschichte bewahrte und von umfangreichen Vertehr mit Festlands Völkern abhielt, eine so starre Abgeschlossenheit des Bolks= charafters in sich selbst hervorgebracht, daß trot jener Energie die Engländer bekanntlich das conservativste Volt in Europa find, höchstens die Hollander ausge= nommen.

Es darf atjo nicht Wunder nehmen, daß die Anglo-Umerikaner ebenso conservativ als veränderlich sind. Sie greifen Alles Neue ungemein rasch und bereitwillig auf, wenn es nicht ihren althergebrachten Weinungen geradezu in's Gesicht schlägt: insofern sind sie veränderlich. Sie haffen aber mehr als alle Menschen alle grundsäpliche Folgerichtigteit. Ihr Konservatissmus tritt deshalb besonders in religiösen, politischen und moralischen Dingen zu Tage; ihre Beränderlichsteit im gewerblichen, geschäftlichen und praktischen Leben überhaupt. Hierin erscheinen sie als das Widersspiel der Deutschen.

Robn Bull ift bafür befannt, baf er alle feine Gewohnheiten in fremde Länder mitnimmt; die Anglo= Umerifaner thaten baffelbe bei ber Einwanderung, und nur zwingende Rothwendigkeiten konnten fie ummandeln. Die erste solche bestand darin, daß sie das neue gant felbst urbar machen mußten, sich in kein schon halb entwildertes bineinsetzen konnten. Je mehr man sich unter freiem himmel bem Klima eines Landes aussetzt, besto raicher brückt es Ginem fein Gepräge auf. Der Boden Neu-Englands aber verlangt, da er wenig anbauwürdiges Land besitt, harte Unstrengung beim Urbarmachen, und fein Klima ist das rauheste und wechselndste innerhalb der Union. Dazu tam die stete Berührung mit den Indianern, welche allerdings in Ren England ein halbes Jahrhundert lang nur friedlich war, aber ebendeshalb zur allmäligen Nachahmung indianischer Gewohnheiten führen mußte. Go ift es zu erklären, bag bie Reu-Engländer früher amerifanifirt wurden, als die Ravaliere der südlicheren Colonien, welche nicht felbst arbeiteten, in einem milberen Klima wohnten und die Indianer faft nur feinofelig bebandelten, fie in's Innere des Landes zurückorängend. Ihr weißer Arbeitspöbel aber hörte, sobald die Sklaverei allgemeiner wurde, ebenfalls auf zu arbeiten, lebte nothvürftig von Jagd, Fischfang und Unterschleif mit den Sklaven, und versindianerte. Er lieferte jene Rasse von Abenteurern, welche den steten "kleinen Krieg" mit den Rothhäuten sührte, um sie auszurotten, und welche als eine Kette verlorener Posten vor der westwärts wandernden Sivilisation einherzieht, ihr Bahn brechend.

Die Feinoseligkeiten mit ben Indianern begannen endlich auch im Rorden, und zwar angestiftet durch Die auf den Fortschritt der englischen Rolonien eifersüchtigen Frangosen. Dies führte zu einer Reibe erbarmungslofer Bernichtungsfriege zwischen Engländern und Frangosen, beide von indianischen Bundesgenoffen unterstütt, und gang auf indianische Weise geführt. Diese indianische Kriegsweise - das Fechten aus der gedeckten Stellung hervor, Die ichleichenden Ueberfälle, Das unterschiedslose Binschlachten ber Ueberfallenen, Das Bernichten ihrer Wohnstätten und Ernoten — ist wesentlich hinterlistig, treulos und feig und mußte ent= sprechende Charafterzüge im Anglo - Amerikaner entwickeln. Immerhin aber mehr im südlichen als im nördlichen; denn der Ackerbauer und friedliche Sand= arbeiter sinkt nie so sehr in die Barbarei herab, als der bloke Jäger und Abenteurer. Deshalb gibt es noch heut' zu Tage Reste von Indianern, welche ziemlich civilifirt leben, im Rorden, namentlich in ben Staaten Maine, Massachusetts und Rem-Nort; aber feine mehr im Guben innerhalb ber eigentlichen Staaten, wenn man West=Texas ausnimmt.

Diese steten Rämpfe um ein Dasein, welches fo wenig Reize der Sivilisation aufweisen konnte, die stete Rampfbereitschaft einer gang auf Gelbstbilfe angewieienen Bevölkerung und die Bermilberung ber Sitten in Folge beffen gaben bem anglo-amerikanischen Blute noch mehr den schon durch Boden und Klima begun= stigten unruhigen abenteuernden Thatendrang, eine ge= wisse Ruhelosigfeit und Unfähigfeit zum höheren Le= bensgenusse und einen Individualismus, der alle von der Befellichaft und dem Bedürfniß civilifirten Lebens gesetzten Schranken des Eigenwillens stets zu durchbrechen oder zu umgehen geneigt ift. Die Zeit ber Rolonialherrschaft war beshalb für die Anglo = Ameri= faner allerdings eine Schule von Selfgovernment; aber dieses Solfgovernment ließ nicht jene angeborne Uchtung vor dem selbstgegebenen, ober überhaupt vor dem bestehenden Gesetze auffommen, welche andere germanische Bölfer auszeichnet. Denn wo bas Besetz jo wenig zum Schutze und Wohlfein bes Ginzelnen beitragen fann, wie es in den ersten Lichtungen ber amerifanischen Urwälder ber Fall war, da wird es mehr als ein nothwendiges Uebel, denn als eine Wohlthat angesehen.

Es fam der Rampf um die Unabhängigkeit vom Mutterlande. Wir übergehen das eigentlich Geschicht- liche daran. Es ist bezeichnend für den bereits damals herausgebildeten Unterschied zwischen dem Anglo-Ume- ritaner des Nordens und des Südens, daß die Neu- Englandstaaten mit den Heeren und Flotten des Mutter- landes ganz ohne Hilfe der anderen Rolonien und

icon binnen einem Jahre fertig waren und ihre Unabhängigfeit so gut wie gesichert hatten. Die Engländer wandten fich bierauf gegen Die Mittelstaaten, zuerst gegen New Port, dann gegen Pennsylvanien, New-Bersey und Marpland; in Diesen blieb ber Kampf im Wesentlichen unentschieden, und Die Englander suchten Die Entscheidung in Virginien und ben Karolinas berbeizuführen. Dies ware ihnen nur zu gewiß gelungen, Da die Kavaliere nicht mit ganzem Herzen auf bie Revolution eingegangen waren und überall ihre militärische Ohnmacht verriethen, hätten nicht die Truppen ber Rord und Mittelstaaten sie unterstütt und schließlich bei Porttown gerettet. Das arme, kleine Massachufetts allein stellte in tiesem Kriege mehr Truppen als alle Sübstaaten zusammengenommen. Zunächst ben Reu-Engländern waren es die Deutschen von Penninlvanien und die Hollander und Dentschen von Rem-Port, welche die meiften und besten Soldaten stellten und Austauer bewiesen. Ihnen verdanft man bie Siege von Saratoga und Monmouth, von Trenton und Stony Boint.

In diesem Kriege trat zuerst ein charafteristisches Kennzeichen des Anglo-Amerikaners in's flare Licht — seine Unfähigkeit, sich zu begeistern, und sei es auch für das Höchste und Goelste im Leben. Die kaltblütige Ruhe und Berechnung verläßt ihn niemals, selbst nicht in Zeiten, welche das tiefste Amere aufzuregen geeignet scheinen. Dieselbe starre Ruhe, Lei denschaftslosigkeit und Gleichziltigkeit gegen den Tot, welche den Indianer kennzeichnet, verrieth sich an den

Amerikanern bes Befreiungsfrieges, wie an benen bes jüngsten Bürgerfrieges. Es giebt eben, wie wir ge= jeben, feine Periode in ihrem Leben, ba fie jung maren und von dem reinen Fener felbfilofer Leiben ichaft erglüben könnten. Das Leben verliert feinen bochften Reig, indem es die felbstvergeffene Singabe an böbere Güter verliert, welche bem Zünglings= und Jungfrauenalter anderer Menschen seine richterische Weihe giebt. Ift auch Diefer Mangel an Jugend und Begeisterung hauptsächlich eine Wirkung bes Alimas, jo hatten boch die Geschicke ber vorherigen Geschichte Diese Wirfung verftarft, indem fie schon Die Kinder der ersten Unsiedler an stete Todesgefahren und Aufmerksamkeit auf sich selbst und ihre Umgebung gewöhnt, die Menschen also lange vor der Zeit ge= reift und gealtert hatten. Diefer Bug, einmal bei ber Bildung bes Charafters ber neuen Nation tiefbegründet, hat seitdem ein stehender Grundzug desselben werden müffen.

Durch die Konstituirung ber unabhängig geworbenen Provinzen als Nation erhielt die amerikanische Charafterbildung einen neuen Anstoß und eine Bereicherung. Ihre Energie wurde entsesselt. England hatte in seiner kurzsichtigen Beise den amerikanischen Gewerbesteiß darniedergehalten, den freien Grundbesitz dem Aermeren erschwert, alle außer den nothdürstigsten Handwerfen verboten, den Schiffban beschränft, den Handel verkümmert, den Küstensischsang nicht beschützt, die Sklaverei begünstigt. Zeht war mit der politischen Unabhängigkeit auf einmal volle Gewerbesreiheit, Denk-

und Redefreiheit gegeben, und mit der nationalen Ginbeit ein riesiges noch wildes Landgebiet im Westen zum ungehinderten Unbau für Jeden eröffnet, eine bedeutende Machtentfaltung nach außen und innen und Damit freier Handel mit ber gangen Welt ermöglicht. Der Ruf amerikanischer Freiheit zog eine immer wachsende Einwanderung heran, und zwar gerade solcher Leute, wie Amerika brauchen konnte: venkende, freisinnige, unternehmende Kopfarbeiter und der Noth und Unterdrückung Europa's müde rüftige Handarbeiter. Dadurch entstand ein Wachsthum der Ration an Bevölkerung, Wohlstand, Macht und Anseben, wie es die Welt noch nie vorher erlebt batte, und wie es Die Ration — wenigstens in solchem Maage — nicht verdient hatte. Denn war es nicht ein unverhofft großes Glück, daß die Bodengestaltung ihres Landes Die Eroberung besselben für jede überseeische Macht beinahe zur Unmöglichkeit verdammt? daß Frankreich seinen Vortheil in ber Unterstützung ber aufgestandenen Rolonien fand, und Spanien ihnen im Stillen half? baß bie edlen Deutschen Steuben und Ralb, die Polen Roscinsto und Bulasti, und die Beften aller Nationen ihnen Rath und Silfe brachten? daß Europa jo viele Millionen seiner unternehmendsten und tüchtigsten Einwohner nicht zu verwenden wußte und Umerika mit diesen Auswanderern ein überreiches Beschenk machte? bag die einzigen Feinde, mit welchen ver Marsch amerikanischer Civilisation nach Westen bin zu fämpfen hatte, armselige Indianer und verin-Dianerte Spanier und Frangosen waren? endlich baß

bas weite atlantische Meer die Amerikaner jeder Nothwendigkeit überhob, einen Großtheil ihres Arbeitsverbienstes mit Erhaltung kostspieliger großer stehender Heere zu vergeuden, und daß ihr Land sich so unendsich reich an Allem erwies, was ein Bolk groß, mächtig und gebildet machen kann?

Allein die Menschen sind alle geneigt, unverdientes Blück als verdientes zu betrachten und sich auf die Bunit bes Zufalls etwas einzubilden. Die National= Citelfeit also, welche sich unter den Anglo-Amerikanern gang in bemfelben Maake entwickelte, wie ihre Rationalmacht wuchs, erhielt ungehindert neue Nahrung, ba selbst der Krieg mit England von 1812-15 ihnen eben jo viel Ruhm und inneren Fortschritt, als De= müthigungen bereitete. Er war es namentlich, ber burch Sperrung bes Geehandels fie zur Induftrie gangelte. Die ichon früher gemachten Erfindungen ber Cotton=Gin und bes Dampfichiffes erlangten jett erst ihre ganze nationale Wichtigkeit, indem sie ben Anban bes großen Miffiffippi = Beckens ungemein beichleunigten und badurch wieder den Anftog gur Er= banung des Eriefanals gaben, welcher ben Sandel bes Westens und Oftens so riefig steigerte und bem Westen maffenhafte Ginwanderung zuführte. Go ungeheuer waren die neueröffneten und zu hebenden Bodenichäte, daß die beispiellos rafche Bermehrung ber Arbeitsfräfte (Die Bevölkerung verdoppelt fich alle 28 Jahre) bei Weitem nicht zu beren Ausbeutung genügte, und daß deshalb die Erfindung arbeitsparender Maschinen und Werkzeuge großartige Aufmunterung

bekam. Unter vieser aber mußte sie auch bei einem vorwiegend zum Denken, Tiesteln und zur sinnlichen Beobachtung geneigten Bolke wunderbar aufblühen. Dies ist es, was die Anglo-Amerikaner der übrigen Welt in Allem, was zur gewerblichen Mechanik und Erzeugungskrast gehört, so weit überlegen macht. Nirgends belohnt sich Kopfarbeit, auf Industrie und Handel verwandt, so rasch und reich.

Darans aber mußten fich wieder verschiedene neue Züge im Nationaldgaratter entwickeln. Zunächst die einreißende Sucht mühelos reich zu werden. Dieselbe wurde befördert durch die stets machsende Einwande= rung fertig erzogener und fostenfrei abgelieferter rober Arbeitsfräfte, welche in Europa mit der elendesten Lebensweise zufrieden gewesen waren und hier schon bei den niedrigsten Sandreichungen ihre Yage ansehnlich verbesserten, mährend sie zugleich die Rechte freier Menschen mit in ben Rauf befamen. Diesen wurde in immer größerem Maafftabe bie handarbeit überlassen, und der Anglo-Amerikaner sah sich von selbst auf die Rolle der Ausbeutung derselben angewiesen. Und was bem Rorden die massenhafte weiße Einwanberung leistete, bas leistete bem Guben ber bis 1810 freigelassene Stlavenhandel, der Die Anzahl ber Reger nahezu verdoppeln half, und seitrem die fünstlich in's Große betriebene Züchtung der Negerstlaven (welche veren Anzahl in je 36 Jahren vervoppelt.) In einem Lante, wo durch Einwanderung ter Bobenwerth in wenigen Zahren sich vertoppelt, ja verzehnfacht und verhundertfacht, wo also ber Besitzer eines günstig

gelegenen Stückes Land fast ohne sein Zuthun bald steinreich werden kann, giebt es natürlich zahllose Mittel und Wege, ohne sonderliche Austrengung, blos durch kluge Berechnung und Anstelligkeit, durch überstriebene Anpreisung des Verkäuflichen (Humbug) mit einem Worte, ohne rechtes Verdienst reich zu werden.

Schneller Wechsel von Armuth zu Reichthum, tem natürlich mitunter auch ein gegentheiliger entspricht, macht tie Menschen nicht blos übermüthig und unzufrieden, sondern auch leichtsinnig und gegen die Mittel des Borwärtstommens gleichgiltig. Bei dem Anglos Amerikaner, der wenig Herz und Gemüth hat, mußte dies um so stärker bemerkbar werden. Die Klasse der Emporkömmlinge ist erstaunlich zahlreich und trägt alle die wohlbekannten Merkmale derselben an sich; weit größer aber noch, und durch gelehrige Sinwanderer sehr verstärkt, ist die Klasse der "Emporstrebenden um jeden Breis."

Wenn wir hier in diesem Zusammenhange fast nur auf Fehler, nicht auf Vorzüge des anglo-amerikanischen Charakters stoßen, so müssen wir dabei erinnern, daß wir die Vorzüge noch zu erwähnen haben werden, und daß wir, indem wir Beides aus Naturursachen hersteiten, den Anglo-Amerikanern weder aus den ersteren einen pharisätschen Vorwurf, noch aus den letzteren einen pharisätschen Vorwurf, noch aus den letzteren ein sonderliches Verdienst machen. Es ist unsere aus Vefanntichaft mit einem halben Dutzend Nationen gesreifte Ueberzeugung, daß jede begabte Nation, in ähnsliche Verhältnisse wie die Anglo-Amerikaner hineingesstellt, sich ähnlich entwickelt haben würde.

Gine durch Ropfarbeit reich und groß gewordene Ration wird um so größere Stücke auf Schulen und Bildung halten, je mehr fie von hans aus gebildet war. Dies ist bei dem besseren Theile der Anglo-Umerifaner mehr als bei allen übrigen Bölfern ber Gegenwart der Kall. Reines thut mehr für seine Schulen und fonftigen Bilbungsmittel, und zwar burchaus in freiwilliger Beife. In den nördlichen Staaten wenigstens tommen mehr Schulen, Schulbaufer und Lehrer auf dieselbe Bevölkerungszahl als irgenwo in ber Welt, und bie Schulhäuser find schöner gebaut, bie Lehrer besser besoldet als anderswo. Die Staaten. Gemeinden und Privatleute verwenden zusammengenommen mehr auf Schulen, als ganz Europa zusam= mengenommen, und ungefähr eben so viel als eine gleich zahlreiche europäische Nation auf ihr stehendes Beer. Die Freischulen, welche gang unentgeltlichen Unterricht bieten und bie Schulbucher meift bagu geben, stehen Jedermann offen und erheben sich bis zur Soch= schule, oder was man hier so nennt, hinauf. Die Privatschulen, welche ungemein zahlreich sind, berechnen ein höheres Schulgelt als in Europa üblich, und baffelbe wird willig von Leuten selbst der Mittelklasse gezahlt. Ein Handwerker 3. B., welcher 700 Doll. jährlich einnimmt, halt es nicht für Verschwendung, wenn er bis zu 200 Doll, jährlich für die Schulung seiner Rinder, für Bücher, Zeitungen und andere Bildungsmittel ausgibt; und Diese Freigebigkeit für Bilbungszwecke burchbringt die gange Nation, immer natürlich mit Ausnahme ber Sflavenstaaten,

welche blos ben Kindern der Aristokratie Bildung gönnen.

Die Durchschnittsbildung der Maffen in Amerika ift deswegen böber, als selbst in Deutschland, wenn auch ziemlich einseitig, und der geistige Fortschritts= brang bei Weitem größer, weil freiwillig entsprungen und nicht von oben berab dem Bolfe aufgedrängt. Allein diese Bildung ist viel oberflächlicher, weil von vorn herein auf bloke Nütlichkeit für das gewerbliche und öffentliche Leben angelegt. Wie bas Bolt schnell durch Bildung reich werden will, so will es auch schnell gebildet werden und dünkt sich am Ziele der Weisheit und Erkenntniß, wenn sich ihm kaum die Laufbahn eröffnet hat. Die Schulen werden zu Abrichtungs-Austalten, die Lehrer zu bloßen Ueberhörern bes vom Schüler Auswendiggelernten, und bie Schulbücher und Handbücher der Wissenschaft zu Eselsbrücken; bas Lernen hört auf, auch in dem Sinne Selbstzweck zu fein, daß es der inneren Befriedigung, dem Innewerden des geistigen Wachsthums zur Gelbständigkeit bienen foll; es wird fast lediglich Mittel zum Zweck bes leiblichen Selbständigwerdens und stockt, nachdem ber Zweck erreicht ift. Die Wiffenschaft und Runft um ihrer selbst willen werden von einem weit engeren Rreise wahrer Berehrer gepflegt, als in Deutschland, während der der Liebhaber aus Langeweile, der Unbanger um bes blogen Scheines ber Bilbung willen, in den wohlhabenden Rlaffen des Nordoftens schon sehr groß und rasch im Wachsen ift. Diese Ungründlichkeit der Bildung trägt zur Bermehrung des Leichtsinns im Nationalcharakter nicht wenig bei.

Diese Wirfung wird noch weiter burch die Schnelligfeit gesteigert, mit welcher in Nord-Amerika die Civilisation vorwärts schreiten muß, um bem Bedürfniß barnach zu genügen. Es wäre unmöglich, in einem Jahrzehend zwei bis brei neue Staaten aus ber Wildniß hervorzuganbern, Dutende von großen und hunberte von fleinen Städten, Sunderttausende neuer Farmen, Fabriten, Biloungsanstalten und Bauten aller Urt herzustellen, furz, das gange beispiellose Wachsthum des Voltes und Landes zu schaffen, wenn mit bentscher Gründlichkeit babei zu Werte gegangen werben follte. Zeitersparnif, Kraftersparnif, Gelbersparnif in der ersten Unlage sind Hauptsachen bei der Erreichung dieses Zweckes. Es kommt ja nicht darauf an, für die Rachfommen alles diefes berzuftellen. fondern für die unmittelbare Gegenwart. Alle Bauten, alle Einrichtungen muffen deshalb von vornherein ungründlich gemacht werden. Wenn man in London Bäufer baut, welche nicht länger als 99 Sahre fteben sollen, so baut man in Amerika dergleichen, welche schen nach 10 Jahren ihren Zweck erfüllt haben sollen und durch Reubauten verdrängt werden. Es ist das eine Berschwendung, wenn man die Dauer in Betracht zieht. Gine amerikanische Gisenbahn kostet halb so viel als eine europäische in der ersten Anlage, aber breifach so viel an Abnutung und Reparatur, doppelt fo viel an Betriebskoften, und hat am Ende eines Bierteljahrhunderts sich bei Weitem theurer erwiesen

als jene. Es ift mahr, diese Berschwendung ift bas unter ben Umständen beste Mögliche, gerade wie ber Amerikaner für Rapitalbenutung viel leichter 10-20 Procent Zinsen gablen kann, als ber Europäer 5-6. Allein sie erzeugt einen Hang bes Nationalcharafters zur Ungründlichkeit und Halbheit im Handwerk, in allem geschäftlichen Leben überhaupt, welcher nachtheilig auf das sittliche Handeln einwirkt. Gie reift auch in Gebieten und Fällen ein, wo sie burch nichts entschuldigt wird. Rleidungsstücke werden bis zur Abnutung getragen und dann ohne Ausbesserung weggeworfen, oder von Modenarren an Trödler verschlendert mit jedem Modewechsel. Die Folge ift, daß die Dauerhaftiakeit im Rleiderstoffe, wie in der Naht, die solide Produktion, verloren geht zugleich mit dem Sinne für Sparfamfeit und Nettigkeit bei ben Räufern, und gugleich mit bem sittlichen Behagen an aller inneren Tüchtigkeit. Die leichte Bauart ber Bäuser, Gifenbahnen, Dampfichiffe macht Feuersbrünfte, Ginfturze und Unfälle bei ber Dampfbeförderung zu Land und Waffer ungleich häufiger als in Europa, also Verlufte an Eigenthum und Menschenleben viel größer, und die Folge ist verstärkte Gleichgiltigkeit des Volkes gegen Die Beilighaltung bes Eigenthums und Menschenlebens. Wenn übrigens noch immer in einzelnen Produktions= zweigen, auf deren Leistungen wir später ausführ= licher einzugehen baben werden, die alte englische Solidität, verbunden mit frangöfischer Formgefälligkeit und Zweckmäßigkeit, sich ungeschwächt erhält, so gibt es wieder andere natürliche Erflärungsgründe hier=

für. Die Regel wird aber badurch nicht umgestoßen.

Bei Beitem den mächtigften Ginfluß aber auf ben Rationalcharafter im üblen Sinne hat die Duloung ber Stlaverei genibt, die natürlich ihrerseits wieder in schon besprochenen früheren Ginflüssen wurzelte, aber rückwirfend sie alle verstärfte. In einem so menschenleeren, rasch zu kolonisirenden Lande ist jeder Arbeiter willkommen, und mußte selbst ber Regerstlave zur Vermehrung des Nationalreichthums nütlich gehalten werden. Deshalb drängte England fast mit Gewalt den Rolonien die Sklaveneinfuhr auf; benn mehre rerselben erhoben öftere und dringende Einsprache, die nicht beachtet wurde. Die Kavaliere freilich, welche auch weiße Eflaven hielten, sträubten sich wenig oder gar nicht dagegen, weil fie jum Selberarbeiten zu faul waren und auf andere Urt feine Arbeiter befommen konnten. Bei ber Konstituirung ber Freistaaten gab es in Bezug auf fernere Duldung der Sflaverei bieselben brei Parteien wie immer seitdem: der sittenstrenge, selbstarbeitende Rorden war aus re= ligiösen, philosophischen und national = ötonomischen Gründen gegen tieselbe und wünschte die Grundfate der Unabhängigteits Erflärung auch auf die Reger angewandt. Der äußerste Guden, besonders Gud-Rarolina und Georgien, verlangten fie, damals freilich nur auf Zeit, bis ein anderes Arbeitssnitem vorbereitet ware; es waren dies dieselben Staaten, welche ohne Silfe des Nordens nie ihre Selbständigkeit erlangt hätten. Die Mittelstaaten, mit Ausschluß bes bamals

abolitionistischen Pennsplvaniens und mit Ginschluß Birginiens, bessen bervorragende Männer allein die Stlaverei abgeschafft munichten, maren Schuld, baf bem Guten ein Zugeständniß auf Zeit gemacht murbe. Es ware leicht gewesen, jene beiben Staaten gum Rachgeben zu zwingen, und bamale mußte es geschehen, wenn es überhaupt ohne eine Revolution ge= ichehen follte; benn die jedem Einzelstaate in allen feinen inneren Ungelegenheiten zugeficherte Unabhan= gigfeit von Einmischung ber Bundesgewalt verbot für spätere Zeiten eine Abschaffung ber Sflaverei von Bundeswegen, gab vielmehr derfelben im Sklaven= flüchtlingsgesetz, in ber Dulbung bes Sklavenhandels bis 1810 und in der Erlaubniß, daß die Sflavenhalter bei Wahlen für Bundesämter drei Wahlstimmen für je fünf Reger ausüben follten, brei mächtige Burgschaften langer Dauer. Daß sich Washington, Jeffer= jon, Marison und andere Virginier zu solchen Zuge= ständniffen bergaben, wird ewig ihren Weltruhm idmalern. Gie fannten bie voraussichtlichen Folgen derfelben recht wohl, wie aus ihren Aeußerungen und darans hervorgeht, daß jie alles unter ber Berfügung ber Bundesgewalt stehende noch unbesiedelte Gebiet auf ewig für die Stlaverei unzugänglich machten; aber sie scheuten sich vor praktischer Folgerichtigkeit, wie bie große Mehrzahl der Anglo - Amerikaner es immer gethan, redeten fich in einen Glauben hinein, ben fie nachweislich nicht hatten, daß nämlich die Stlaverei Durch den Beift einer freien Berfassung und des Zeit= alters von felber in Wegfall fommen werde, und

legten zu viel Werth auf Ginftimmigkeit aller Staaten bei Unnahme des Berfassungswertes, anstatt die wahre Einigung berselben für alle Zeit in ber burchgängigen Gleichartigfeit freier Zustände zu suchen. Hierin nun abmten ibnen die späteren Beschlechter naturgemäß um jo treulicher nach, als die Aufgabe der Abschaffung des Zankapfels immer schwieriger murde. Die Er= findung ter Cotton-Bin und die Erwerbung tes Mij= fiffippigebietes steigerte ben Geldwerth ber Stlaven mit jedem Zahrzehend durchschnittlich um 50 Procent. Die Baumwollstaaten waren durch Ginheit ber Intereisen gegenüber bem durch Berichiedenheit berselben in sich gespaltenen Norden bald allmächtig im Nationalrathe geworden; geborne Uriftetraten und durch ben Umgang mit Sflaven und ben unterwürfigen armen Weißen des Südens zur Herrschsucht erzogen, lernten sie bald das Geheimniß, wie ber Norden demoralisirt werden konnte, und beuteten ihre Macht schonungslos aus. Die Presse, Die Kangel, ber Richterstuhl, Die Wissenschaft und Kunft — furz alle bildenden Mächte wurden von ihnen bestochen und in ben Dienst ge= nommen, um das Volt des Nordens betreffs seines mahren Vortheils zu verblenden, allen Widerstand gegen bie Eflaverei zu ersticken, ben gesunden sittlichen Sinn zu untergraben und Die selbstfüchtigen Leiden= schaften durch Bortheile zu nähren, welche jeder Klasse des nördlichen Volkes bingeworfen wurden. wurde bei der überwiegenden Mehrheit des Volkes ber Glaube allgemein, daß jenes beispiellose Wachsthum und Gedeiben des Lances, an welchem Alle

gleichmäßig intereffirt waren, mit bem ungeftörten Bestehen und selbst ber schrankenlosen Ausbehnung ber Eflaverei innig verwebt fei. Die großen Getreideund Schlachtviehstaaten bes Westens, welche für ihre Erzeugnisse ben beften Markt in ben Pflanzungsstaaten bes Gudens fanden; die Induftriellen bes Nordoftens, von New-Nort, New-Jersey und Bennsplvanien, welche ben Guben mit all' feinem Bedarf an Manufattur= maaren verforgten; die Raufleute der Großitädte des Nordens, welche den Alleinbetrieb des füdlichen Sanbels (mit einem Umfat von zulett 5-600 Millionen jährlich) an sich gezogen hatten; die nördlichen Rapitaliften, welche ihr Belo im Guben in Beftalt von Pflanzungen, Darleben auf Stlaven, in Dampfichifflinien, Gifenbahnen, Gas- und Minenunternehmungen u. f. w. angelegt hatten; die religiojen Gemeinschaften, welche im wetteifernden Beftreben, ihre Mitgliederzahl im Guden zu vermehren und einander gläubige und beitragzahlende Seelen abzujagen, aus ihren Glaubensbefenntniffen mehr und mehr alle die Stlaverei verdammenden Ausdrücke binwegfeilten; bie zahlreiche Klasse ber Uemterjäger und gewerblichen Bolitifer, welche zu Macht und Vermögen nur durch Liebedienerei gegen die Alles beherrschende Eklavenhalter= macht gelangen konnten; Die von Natur Konservativen, welche durch jede politische Veränderung, zumal inner= halb einer so beweglichen Demokratie, zu verlieren fürchten und jede folgerechte Durchführung ber Menschenrechte instinktmäßig verabschenen: — alle diese einflußreichen Klaffen wurden ben "fcmargen Baronen" ffla=

visch unterthänig, und die eingewanderte Arbeiterklasse, welche bald zu solchen Zahlen anwuchs, daß sie in mehren Staaten bei Abstimmungen die Wage zwischen den Parteien halten kounte, enthielt lange Zeit zu wenig gebildete Männer, um nicht gelehrige Schüler der herrschenden Vorurtheile und ihrer Arbeitgeber zu werden. Nichts aber vermag ein Volk schlimmer zu entsittlichen, als die Gewöhnung, gleichziltig — so lange es ihm nur wohl geht — ein großes Unrecht mit anzusehen, auf eine untersechte Nasse mit dem Hochmuth einer herrschenden herabzublicken und die Verfolgung des freien Vertes und der mannhaften That, welche dem stenern wollen, zu beklatschen.

Um Schlimmften in Dieser Beziehung wirfte Die Eflaverei natürlich in ben Eflavenstaaten selbst ein. wo der Beiße in tägliche nothgedrungene Berührung mit bem Meger tritt. Und zwar folgt auch bier die Einwirfung einem Raturgesetze, bem Gesetze nämlich, baß vie Eflaverei um so härter werden muß, je zahl= reicher bie Etlaven find. In ben Kolonialzeiten, Da ihre Bahl noch fehr gering war, brauchte die Gefetsgebung nicht sonderlich hart und streng zu sein, um ben Gehorsam ber Stlaven zu sichern; in dem Maage aber, als fie innerhalb eines Staates und im Berbaltniffe zur weißen Bevölkerung wuchs, mußte fie Diesen Gehorsam burch wachsende Strenge und Granfamteit fichern. Diese Gesetze fast fammtlicher Stlaven= staaten nehmen deshalb dem Eflaven jedes Menschen= recht: er hat fein Recht, Gigenthum zu besitzen, giltige Chen zu schließen, eine Familie zu haben, sich

Bilbung zu erwerben (Lefenlernen und ben Sflaven lesen zu lehren, ist überall streng verboten), Rlagen vor Gericht zu führen, oder dafelbst Zeugniß gegen einen Weißen abzulegen, ben Aufenthaltsort ohne Bewilligung feines Herrn zu wechseln, sich feinem Berrn im Minteften zu miderfeten - er ift eine reine Sache, ein Stück Bieh in ben Augen bes Befetes. Und bie Braxis mildert Diese mahrhaft entsetzliche Lage des Eflaven nur zu feinem ichlieflichen Nachtheile bier unt ba ein wenig, gang im umgekehrten Berbaltniß zur Dichtigkeit ber Sklavenbevölkerung. Denn was hilft es bem Stlaven, wenn ein milber Herr ibn personliches Eigenthum, eine Familie und Biloung erwerben läßt, ihn also zum benfenden, fühlenden und sittlichen Menschen beranreifen läft, und wenn bann Erbtheilungen, die im Guden so häufigen Schuldversteigerungen, ber Wechsel bes Herrn durch Tobes= fälle, ber ein steigend bemoralisirtes Geschlecht von Stlavenhaltern in den Besitz bringt, Diesem menichgewordenen Effaven, der an halbe Freiheit gewöhnt war, alle seine Rechte wieder nehmen und ihm fast unerträgliche Qualen auferlegen? Gine niederträchtige Preffe hat von tiefer milben Praxis einen Vorwand bergenommen, die amerikanische Eklaverei als viel wohlthätiger hinzustellen, benn bas Loos ber weißen Kabrifarbeiter tes Nordens ober Europas. Dies zu widerlegen, geniigt die einzige Thatsache, daß gerade da, wo die milveste Praxis herrscht, in Birginien, Maryland, Kentuch, Delaware, Nord-Carolina, Misjouri, bas Züchten von Arbeitsnegern für ben Markt

ber Pflanzerstaaten im Großen als Sauptgewerbe betrieben wird, mit anderen Worten, daß die Versetung von etwa gebn Procent jährlich ber Stlaven in ganbern ber milberen Praxis nach ben Staaten ber harteren, welche lediglich auf das Todtarbeiten der Sflaven angewiesen find, gerade Die gebildetsten, weißesten und freiheitsliebenoften Stlaven fortwährend verdammt, in ben Baumwollstaaten sich abnuten zu laffen. Was wir weiter unten Thatfächliches hierüber mitzutheilen haben werden, genigt, um die neuerdings felbit von ebemaligen Eflavereifreunden oft gehörte Behauptung zu rechtfertigen, daß die amerikanische Sklaverei die ichenflichste Form berselben sei, welche es je gegeben, und daß die gewandteste Feder ihre Schrecken und Gränel nicht hath schildern fann, wie fie wirklich find. Und nun ermeise man Die entmenschenden Folgen derselben für die Weißen der Stlavenstaaten! Die herren werren zu jeder errentlichen Graufamfeit, zur Unzucht in jeder Gestalt, zur Willfür, Berrichsucht, zur Liederlichteit und Gewissenlosigkeit, zur Verkehrung aller fittlichen Begriffe, zur Abstumpfung jedes Gefühls für Wahrheit und Recht erzogen werden. Gine gleißende Oberfläche aristofratischer Sitten und Lebensgenüsse wird einen Bfuhl von giftiger Gemeinheit der Gefinnung verhüllen, der oft genug durch die dünne Hülle in erschreckender Weise bervorbricht und im jetigen Bürgerfriege feine Früchte getragen bat. Die armen Weißen bingegen, Denen Arbeit für Schande gilt, freier Landbesit immer mehr erschwert wird, Rede und Preffreiheit, freies Berjammlungsrecht und Schulen

nur dem Namen nach befannte Dinge sind, seben sich auf Auswanderung in die freien Staaten, welche dem Süden vollends die letzten tüchtigen Bevölkerungstheile entzieht, oder aber auf ein liederliches, abenteuerisches, verbrecherisches, jedenfalls aber menschenunwürdiges Leben angewiesen. Jede Generation dieser nichtsstlavenhaltenden Weißen versinkt tieser in Entsittlichung und wird mehr zum willenlosen Wertzeuge der herrsschenden gewissenlosen Aristofratenkaste. Die freien Gebiete, nach welchen sich ihre Auswanderung vorzugsweise gerichtet hat, das südliche Indiana und Illinois sind beshalb auch die dunkelsten und verkommensten des Nordens und werden bezeichnend "Legypten" geheißen.

Die lette hier zu erwähnende Quelle, aus welcher Die Charafterseiten bes anglo amerikanischen Bolkes beeinflußt werden, ist die neuere Einwanderung blos die neuere, weil fie allein maffenhaft aufgetreten ift. Die für Die Sittlichfeit und Biloung gunftigen Einflüffe derfelben auf ben Nationaldgarafter können fich offenbar viel später erft entwickeln, als bie fogleich eintretenden Nachtheile. Im Großen kommen bier blos die irische und die beutsche Einwanderung in Betracht; die erftere aber besteht fast ausschließlich, die lettere weit überwiegend aus bloßen Handarbeitern. welche in die hiesigen neuen Berhältnisse sich nur langfam eingewöhnen, fich als Schüler in fast jeder hinficht betrachten und blos receptiv ver= halten müffen, also leicht die vorgefundenen National= lafter und Kehler, ichwer die nationalen Tugenden der

Anglo-Amerikaner annehmen, während sie die mitgebrachten heimischen Nationaltugenden leichter abwersen, als die Laster und Fehler. Erst später kann eine wohlthätige gegentheilige Wirkung eintreten und eine Berbesserung der anglo-amerikanischen Sittlichkeit durch die Einwanderung erwartet werden. Erst die Verschmelzung dieser fremdartigen Nationalitäten zu ein er vermittelst Heirathen, Schule und gemeinsamen Lebens kann den einseitigen amerikanischen Volksgeist bereichern und veredeln.

Die irische Ginwanderung mit ihrer unglanblichen Robbeit, pfäffischen Verdummung und geistigen Unselbstständigkeit hat beshalb auch bem Lande neben großen materiellen Wohlthaten, wie fie im Gefolge fteten Zuströmens williger Arbeitsträfte tommen, weit größere geistig sittliche Nachtheile gebracht. Ihre viehisch robe Jugend wirkt durch ihr Beispiel verderblich auf die anglo-ameritanische und deutsche ein. Die Erwachsenen entwöhnen, wie schon erwähnt, den Eingebornen mehr und mehr der schwereren Handar: beit und verariftefräteln ibn badurch. Sie verfaufen aber auch als sogenanntes "Stimmvieh" ihren politi= schen Ginfluß an die meistbietende Partei — und das ist naturgemäß die "demofratische" ber Stlavenhalter und Aristofraten aller Art, und werden zu einem Prätorigner-Pöbel ber Letteren, immer bereit, bas freie Stimmrecht Andersbenkender burch ben Knittel und bie Fauft zu verfürzen und bie schmutigften Stücken ihrer Politiker auszurichten. Gie fosten ben Gemeinben und Staaten schweres Geld für Armenpflege,

öffentliche Gesundheitspflege, Unterdrückung oder Berbütung von Bergehen und Berbrechen und dgl.; sie legen endlich selten Ersparnisse zurück, von denen obendrein ein höchst ansehnlicher Theil den katholischen Kirchen, Alöstern und Geistlichen zustließt, helsen also den Nationalreichthum fast nur mittelbar vermehren und bilden somit eine Klasse, welche sonst hier zu Lande nicht vorhanden sein würde, ein gefährliches Proletariat aller größeren Städte, das um so bedentslicher wird, da nirgends in der Welt die städtische Bevölkerung so rasch gegenüber der ländlichen auschwillt, und da es somit gerade die natürlichen Mittelpunkte höherer Bildung gefährdet.

Die deutsche Einwanderung hingegen hatte, ebe fie mitbestimmend auf ben Nationaldarafter einwirken konnte, noch obendrein die Hindernisse einer fremden Sprache zu überwinden, so wie der Vorurtheile, welche einander unbefannte Rationalitäten immer gegen einander besitzen. An diesen Sinderniffen ging fast jede deutsche unmittelbare Ginwirfung auf bas volfliche Leben vor 1848 zu Grunde, weil bis dahin die Emigration aus beinahe lediglich un= gebildeten Elementen beftant. Manner wie U. Fol= len, Rarl Bed, Die herrlichen beiden Weffel= böft, Bering, Somburg, Friedrich Munch, Friedrich Körner, Frang Lieber und einige Un= bere ließen freilich überall auf bem für fie fo em= pfänglichen Boben tiefe Spuren gurud. Aber außer biesen Wenigen war die beutsche Ginwanderung nur geeignet, sich die Anglo-Amerikaner zu entfremden und

abzustoßen. Die Raufleute, welche Bremen und Samburg berfandte, um Filialhäuser oder Agenturen zu begründen, vertraten das Gelobrozzenthum und tie Commis Blafirtheit, schlossen sich in Allem, außer bem geschäftlichen Leben eben so sehr von den Anglo-Umerikanern, als von ihren ärmeren Landsleuten ab, waren nur getommen, um in Amerita ein Bermögen zu er= werben und dasselbe später in Deutschland zu ver= zehren und schämten sich babei boch. Deutsche zu sein oder zu heißen. Die übrigen ziemlich zahlreichen Blatt= beutschen, häufig Katholiten, gewöhnlich aber sehr ungebildet, amerikanisirten sich noch viel leichter und würden spurlos in ihrer neuen Nationalität verschwunden sein, wenn nicht die bald rasch anwachsende Einwanderung, der gegenüber fie ihre Kenntniß ber Landessprache und Berhältniffe verwertheten, fie durch: schnittlich wohlhabend gemacht, mit deutscher Biloung in Berührung gebracht und dadurch ihre Entuationalifirung unterbrochen hätte. Die Ginwanderung nach 1848 war schon im alten Vaterlande politisch angeregt, jum Gelbstdenken bestimmt und ftark mit gebilbeten, zum Theil sogar geistig und sittlich sehr bochstehenden Elementen geschwängert. Sie war außerdem massenhaft (von 1848 bis Ende 1862 wanderten nach ben lückenhaften Angaben bes amerikanischen Cenfus etwa eine und ein Biertel Millionen Deutsche ein) und theilweise vermögend, so daß sie selbständig in die Industrie, Die Runft und Wiffenschaft, den Uderbau und Handel des Landes eingreifen fonnte. Gie trat fofort in Berbindungen des Handels und geistigen Berfehrs mit dem alten Baterlande und erhielt badurch nothdürftigen Erfat für vieles ihr im Lande Mangelnde und Kraft zur Berpflanzung ihrer Eigenthümlichkeiten in den neuen Boden. 3hre Ginwirfung auf alles Amerikanische begann indeß erft fpater, nachdem sie bes Englischen mächtiger geworden, bann aber vorläufig in Aenfterlichkeiten. Sie bat ihre Sobe noch lange nicht erreicht. Wenn man auf die fanm vierzehn Jahre ihres Bestehens zurückblicht, so er= staunt man über das, was sie geleistet, obwohl es lange dauerte, ebe fie an ihre hiefige mahre Bestimmung glauben lernte, weil sie lange faum bemert= bare Einwirkungen schuf. Diese Bestimmung man lächle darüber, so viel man will - ist feine geringere als die, die anglo-amerikanische Nationalität, welche auf dem Wege zum Berkommen und Entarten war, zu neuer dauernder Jugend aufzufrischen, eben indem sie ein Junges Deutschland hier begründet. Richt im Aufgeben alles Guten an der deutschen Rationalität, sondern in der Zurückführung ber ur= sprünglich beutschen Anglo- Amerikaner an die Quelle ber Berjüngung, die ihnen in beutscher Runft, Wiffenschaft und Sittlichkeit sprudelt, werden fie fich ame= rifanifiren. Sie werden es, indem fie die Ameri= faner wieder germanifiren. Dag fie dabei eben so vollkommen Englisch als Deutsch reden werden. ift wahrlich nicht als Berluft zu betrachten, eben fo wenig wie das rasch um sich greifende Deutschlernen der Anglo-Amerikaner. Schon jetzt und so viel ihnen auch noch fehlt, ist Amerika in vieler Beziehung

venige hiesige Landsleute von Taufenden, welche bem alten Baterlande wieder einen Besuch machten, drüben bleiben sehen.

## Drittes Rapitel.

## Die Demokratie und der Nationalcharakter.

Wir haben im zweiten Kapitel gefeben, bag ber bemokratische Geist schon mit den ersten Rolonisten in's Land kam und in den Kolonialzeiten nicht ge= ringe Nahrung baburch erhielt, daß die Unsiedler nach Urt einer Wolfe von zerstreut fechtenden Truppen in die Wälder vorzudringen und ihre Bewegungen felbst zu verantworten hatten. Zweihundertjährige Gewohn= beiten geben am Ente in's Blut über. Es hat alfo bas Wefen bemofratischer Berfassung bas anglo-amerifanische Volt so fehr burchbrungen, daß es schwer wird zu unterscheiden, wieviel von den Vorzügen und Mängeln seines Charafters auf Rechnung ber politisch= socialen Verfassung kommt, wieviel auf alle übrigen Rultur Glemente. Gleichwohl ift es eine Sache von bober Wichtigkeit für bie gange Welt, zu erfahren, welches an und für sich die naturgemäßen Früchte ber Demofratie, welches ihre Wohlthaten, welches ihre Mißstände find.

Run haben wir ten einzig möglichen Weg zur richtigen Beantwortung biefer Frage eingeschlagen. Wir haben alle denkbaren Ginflüsse der Reihe nach bergenommen, welche bei der Bildung des anglo-ame= rifanischen Nationalcharafters mitgewirft haben, und ibre naturgemäßen Wirkungen verfolgt. Wir haben dabei die Einflüffe demotratischer Lebensweise einst= weilen unberücksichtigt gelaffen und fommen nun bagu, uns nach ihren Wirkungen umzusehen. Finden wir nun, daß die Endsumme unferer Beobachtungen ein günstigeres Ergebniß aufweist, als wir nach ben be= fannten Voraussetzungen zu erwarten berechtigt waren, so muß dies der demofratischen Lebensweise zugeschrieben werben. Wir werben auf folche Urt in ben Stand gesett, Die gesetmäßigen Wirkungen ber Demotratie in's Ginzelne hinein zu erfennen.

Die Widersprüche, oder besser, die Gegensätze, welche in jedem Nationalcharakter, wie in der Naturanlage jedes Menschen angelegt sind, müssen als Bersuche der Natur betrachtet werden, ihre Einseitigkeiten zu heilen, indem dieselben ihre Gegensätze heransbesichwören. Es ist ein Beweis von Unerzogenheit, wenn in einem Einzels oder Sammelwesen diese Gegensätze undermittelt bleiben und zu Widersprüchen umschlagen, austatt sich in die höhere Einheit versöhnter Harmenie aufzulösen. Die Anglos Amerikaner in ihrer Gesammtsheit wie im Einzelnen sind solche unerzogene Geschöpfe, lebende Widersprüche. Gleich einem Burschen, dessen Erziehung stets von Neuem unterbrochen, und der aus einer Schule in die andere geschickt wurde, liegen alle

Seiten ihrer reichen Anlage unvermittelt neben einander und treten abwechselnd in die Erscheinung. Beispiels-weise: fein Bolt ist feuservativer, und doch feines ver-änderlicher als sie. Sie sind konservativ in ideeller Beziehung: in der Religion, Politis und Wissenschaft, sie sind veränderlich im gewerblichen, geselligen und im materiellen Leben überhaupt. Alles Neue besticht sie und findet reisend schnelle Aufnahme in weitesten Kreisen; kommt es aber in Biverspruch mit ihren alten religiösen, politischen und wissenschaftlichen Vorurtheilen, so hat die Nachahmung bald ein Ende erreicht. Es ist wichtig, diesen Unterschied wehl in's Auge zu fassen, wenn man den anglo amerikanischen Nationalcharafter richtig beurtheilen will.

Man glaubt in Europa, daß die amerikanische Demofratie ein in politischer Hinsicht sich überftur= zendes Volksleben erzenge. Gerade das Gegentheil. Das Bolt ift fein eigener hemmschuh. Es hat eine abergläubische Chrfurcht vor Autoritäten, altem Ber= fommen und vor vollendeten Thatsachen. Es schleppt sich noch immer mit dem englischen Rechte (common law) herum und sucht das Recht in den immer neu zuwachsenden biden Bänden richterlicher Entscheidungen und legislativer Beschlüsse. Wie leicht ist es bier gemacht, ein allgemein verständliches, leicht anwend= bares, einfaches Gesetzbuch des Privatrechtes einzuführen, das im ganzen Lande galte, die allgemeine Rechtstenntniß und ten allgemeinen Gerechtigfeitssinn erweckte, den Advokaten ihre taufend Binkelzüge benähme und die Rechtspflege Jedermann billig und zu-

gänglich machte. Statt beffen hat neben bem common law jeder ber vier und breifig Staaten feine befonberen Statuten und die Entscheidungen feiner eigenen Nichter als Richtschnur. Die Union ist das Paradies ber Advotaten, deren es einen auf je fünfhundert Seelen gibt, und es ift, außer in ben alltäglichften Fällen, dem gemeinen Manne ganz unmöglich gemacht zu wissen, was Rechtens fei. Die Rechtspflege ift außerordentlich koftspielig, und nirgends, außer etwa noch in Rufland, fann der Gerechtigkeit fo leicht eine Naje gedreht werden. Es gibt eine folche Maffe for= meller Ausflüchte und Einwendungen, daß Processe nicht eben felten gehn und zwanzig Jahre bauern, ebe sie endgiltig entschieden werden, und in strafrechtlicher Beziehung ift es buchftäblich wahr, daß "nur die fleinen Diebe und Schurfen gehängt, Die großen laufen gelaffen werden." In staatsrechtlichen Fragen vollends herrschen die allerärgsten Widersprüche der Ansichten über die einfachsten Dinge. Wir erinnern in dieser Beziehung nur an die siebzigjährige Streitfrage, ob Die Verfassung der Bereinigten Staaten eine Anerfennung ber Stlaverei enthalte ober nicht.

Man wird einwenden können, daß der Nichterstand mit wenigen Ausnahmen vom Bolke, und zwar auf turze Amtsdauer gewählt werde, und daß dies eben keinen politischen Konservativismus beweise. Allein das Mittel, den Richterstand ganz von politischen Mächten und Partei-Einflüssen unabhängig hinzustellen, ist noch nirgends erfunden, auch in den Monarchien nicht; und in den Bereinigten Staaten hat man mit

lebenslang angestellten Richterbehörden fast noch triibere Erfahrungen gemacht, als mit auf furze Amts: dauer vom Bolfe gewählten. Die Politif wird eben immer die Richtermahl bestimmen, fei die Wahlart und Umtsbauer auch noch so verschieden; sie wird es, jo lange die ungeheure Michrzahl des Bolfes nicht gebildet genug ift, um bei Besetzung der Richterstellen politische Beweggründe fern zu halten. Und in Ermägung bessen ist es unstreitig viel fonservativer, ben Richterstand, ber hier zu Lande, wie in England, auch bas Recht hat, über Giltigkeit der Gesetze selbst zu entscheiden, von der herrschenden politischen Partei abhängig zu machen, welche Die Gesetze gibt, bamit möglichst wenig Zusammenstöße zwischen ber gesetzeberischen und richterlichen Gewalt vorkommen, Die bas öffentliche Leben zerrütten. Wir wissen sehr wohl, baß vies nicht bie eingestandene Absicht bei Bablbarmachung der Richter ist; aber es ist gang gewiß eine wirfliche; denn gerade diejenige Partei, welche in allen Staaten, wo die Richter mablbar find, die frühere lebenstängliche Umtstauer terjetben abgeschafft hat, war die "demofratische," d. h. die fonservative Bartei.

Es verhält sich ganz ähnlich mit ten beiten Thatsjachen, daß überhaupt die Zeitdauer aller Alemter in fast allen Staaten nach und nach verfürzt, und daß die Abänderung der Einzelstaats Beriassungen neuerdings öfter und öfter beliebt worden ist. Diese beiden Thatsachen, welche auf Beränderlichkeit des politischen Boltsgeistes bingudenten scheinen, beweisen vielmehr

veisen Konservativismus. Denn es ist ein wirksames Mittel, bein Zerfall einer Partei vorzubeugen, wenn man durch öftere Neubesetzung der Uemter (rotation in office) möglichst viel aufstrebende Politiker in's Amt bringen kann; und ein Hauptzweck öfterer Berfassungs-Revisionen ist der, die Zahl der Uemter im Berbältniß der rasch wachsenden Bevölkerung zu vermebren, um möglichst viel einflußreiche Aubänger an die berrschende Partei ketten zu können. Die "demoskratische" Partei war es, welche den österen Uemterswechsel und die österen Berfassungsrevisionen in die amerikanische Politik eingeführt bat, um sich ihre Macht zu konserviren.

Ueberhaupt bleibt die Geschichte Der politischen Parteien in ber Union unverständlich, bis man eingegeben bat, bag, unter welchen verschiedenen Namen auch immer, und unter welchen mechielnten Glaubensbekenntnissen auch immer, von jeber nur zwei fich giemlich gleichbleibende Parteien in der Union bestanden baben, eine Partei ber Bilbung, melde ben geiftig= fittlichen Fortichritt ber Nation wollte, und eine Partei Der Robbeit, welche bagegen fich ftemmte. Bene war immer in ben Staaten Maffachufetts und Bermont mächtig und in ten nördlichen Theilen bes Staates Nem Nort, im mittleren und mestlichen Chie, ipater auch in Midigan, Boma, Ranjas und in ben nördlichen Theilen von Indiana und Allinois: Dieje in ben Etlavenstaaten und ben nicht genannten Theilen ber itlaven freien, immer aber genau im Berbaltnif wie bort bie Angabl ber Etlaven, bier Die Angabl ber Eingewanberten vorherrichte. Beide Klaffen nämlich verstärften bis in die jüngste Zeit herein regelmäßig die Partei und Macht der Robbeit, Des Demagegenthums, ber Aristofratie der Geburt und des Zufalls, welche durch ben Böbel und die Stlavenmacht herrschen wollte. Es hat lange genng gedanert, bis diefe mahren Ziele beider Parteien offen ausgesprochen und allseitig flar erfannt und eingestanden wurden, und alle freuzenden Nebenfragen vor den Spiken diefes großen Begensates zurücktraten; aber sie waren von Unbeginn von Einzelnen erkannt, wurden von der Menge instinktmäßig geabnt und bildeten natürliche Anziehungspunfte für Die Massen je nach ihrer Vorliebe für das Gine oder bas Andere. Und da Die Partei der Robbeit von Hause aus die stärkere war, so trat sie konservativ auf und zwang die auf Reform bedachte Partei ber Bildung, fonfervativ zu scheinen, wenn sie sich durch ihre Propaganda zur Mehrheit emporarbeiten wollte. Die Dummheit und Robbeit aber sind von Ratur fonjervativ, weil sie gang unter dem Gesetz ber Trägbeit steben; sie mußten es in der Union doppelt fein, weil fie mit flugem Blick von ben Stlavenhaltern von jeher zum Wertzenge ihrer politischen Macht außer= sehen worden waren; sie waren es breifach, weil ber angelfächfische Charafter zum Konfervativismus bin= neigt und ihm in allen benjenigen Lebensgebieten anbangt, in welchen nicht ein gebieterisches Bedurfniß rastles vorwärts treibt, wie es in der Union mit Rotonisation, Industrie, Sandel und Schifffahrt ber Fall war. Die durch die Nothwendigkeit seiner Lage erzeugte Nervosität und Beweglickeit des Anglo-Amerikaners in Allem, was das materielle Wachsthum seines Landes und Volkes erheischte, ließ ihm wenig Zeit zum folgerechten Denken und gründlicher Unterssuchung in allen höheren geistigen Gebieten und fand auf dem Nuhekissen des Konservativismus im Joeellen die erforderliche Abspannung und Erholung.

Es ist also gänzlich haltlos, anzunehmen, daß seine Selbstregierung den Anglo-Amerikaner politisch veranderlich gemacht habe. Er ist es weniger als jedes andere Bolt, das freie Presse und Rede, freies Wahl= recht und freie Schulen hat. Er wird in der Politik nur durch zwingende Verhältnisse vorwärts getrieben; er findet sich schwer in dieselben, und die einzigen beiden Revolutionen, welche hier zu Lande stattgefunden haben, beweisen für, nicht gegen seinen Konserva= tivismus. Die erste, die gegen England, murde gemacht, weil dieses alle bestehenden Rechte des Volkes anzutaften gewagt hatte, und wurde vom Bolfe gemacht, um dieselben zu konserviren, ba es ohne sie nicht leben konnte. Die zweite, die der Sklavenhalter, war einer aristofratischen Berschwörung entsprungen und fand deshalb anfangs neun Zehntel des Boltes gegen sich, welche die Union, wie sie war, zu konser= viren trachteten.

Wir werden deshalb finden, daß die demokratische Berfassung oder Selbstregierung fast allein es ift, welche den Verfall der Nation verzögert, die besseren Seiten des Nationalcharakters bewahrt, die schlechteren beschränkt, die Möglichkeit seiner Wiedergeburt aus

tiefer Nacht bes Unglücks und ber Demoralisation gerettet hat. Wir muffen aber zu diesem Behufe in's Einzelne des Bolkslebens eingehen.

Wir haben gesehen, daß Boden und Klima bes Unionegebietes einen fulturfeindlichen Einfluß ausüben, im Nordoften (Neu-England und nächste Umgegend) nur etwas minder, als überall sonstwo, und daß deshalb felbst die auf der Böhe ihrer Zeit stebenden und über die Hilfsmittel der Kultur gebietenden Mufter= ansiedler Neu-Englands, um wieviel mehr also die ungleich bunter zusammengewürfelten Kolonisten ber Ravalierstaaten in steter Gefahr sind, in tas India= nerthum gurud zu verfinten. Wir haben gefeben. daß dazu der lange Bernichtungskampf gegen die Inbianer und die wilden Grenzkriege mit den Frangofen in der Kolonialzeit mächtig beitrugen. Wir haben erkannt, wie eine fast ununterbrochene Daner des Ra= tionalglücks in der Republik das Bolk verzärtelte oder übermüthig machte, weil so großes Glück nicht burch entsprechende Tugend und Arbeit verdient war; wie die Simwanderung die Kinder des Landes mehr und mehr der harten Arbeit entwöhnte; wie felbst die Liebe berselben zur Geistesbildung nur zur Sälfte ihre wohlthätigen Folgen mit sich bringen konnte, weil sie flimatischer Ginfluffe wegen zur Oberflächlichkeit binneigt; wie endlich die von den Bätern der Republik aus Mangel an Folgerichtigkeit geduldete Eklaverei nach und nach bas ganze Bolf entsittlichte, und wie die wohlthätigen Gegenwirkungen der neuesten deutschen Einwanderung zu fpat fich entwickeln mußten, um

den begonnenen Nationalverfall aufzuhalten, geschweige benn zu verhindern. Bu diefer Berkettung von Urfachen und Wirkungen fommt nun noch ber beflagens= werthe Umstand, daß von den beiden Parteien, welche die politische Geschichte des Landes bestimmten, Die beffere, die der Bildung, ftets der nöthigen Willens= fraft entbehrte, um, wenn fie einmal am Ruber war. ibr Ziel zum Ziel ber Landespolitik zu machen, während die schlechtere, die der Robbeit, diese Willensfraft in viel höherem Grade befag. Denn an ihrer Spite ftanten bie Aristofraten, welche immer einig und rücksichtslos find, die Aristokraten des großen füdlichen, auf Eflaverei gebauten Grundbesitzes und die Aristofraten aller Sorten des Nordens; ihre Massen aber bestanden aus den eingewanderten Auswürflingen Europas, aus den roben Arbeitsfräften, Die Irland und Deutschland geliefert hatten, und aus den bereits in's Indianerthum guriickgesunkenen Eingebornen, also aus lauter Bevölkerungstheilen, welche noch ursprüng= liche Energie, Willensfraft im Dienste Anderer, Die das Denfen für fie übernahmen, bewahrt haben.

Unter solchen für die Berevelung des geistigs sittlichen Lebens der Nation ungünstigen Umständen sollten wir viel Schlimmeres von den bestehenden Zuständen erwarten, als wir wirklich sinden. Das Schlimme davon ist leider durch unbillige und mangelhaft unterrichtete Schriftseller in Europa genugsam befannt geworden, aber nicht das Bessere, welches weniger auf der Oberstäche liegt. Wir dürsen uns deshalb nicht wundern, wenn eine Behauptung, die wir sogleich zu beweisen suchen wollen, in Europa mit ungläubigem Lächeln aufgenommen werden wird, die Behauptung nämlich: daß das amerikanische Bolk, Alles in Allem genommen, die Vergleichung seiner staatlichen, gesellschaftlichen und sittlichen Zustände mit anderen und den evelsten Völkern der Welt nicht zu schenen braucht, und raß im Allgemeinen der Mensch hier seiner hohen Bestimmung würdiger lebt als in der alten Welt.

Wir müffen uns freilich erst mit unseren Lesern über die anzulegenden Maafstäbe der Beurtheilung verstänrigen. Goll rie Berbrechens Statistit biesen Maagstab abgeben? - In der Union, wo ein. viel allgemeinere Liebhaberei für Statistif herrscht, ale irgenowo ancers, gibt es gar feine Berbrechens: Statistif. Bit ber Grund vielleicht, daß man wenigfrens in Dieser Hinsicht ben Bergleich mit Europa fürchtet? - Bielleicht; benn allerdings übertrifft bie Union alle europäischen Staaten, bechstens England ausgenommen, in der Anzahl schwerer Verbrechen, zu benen wir Mort, lebensgefährliche Ungriffe, Ranb, Brandstiftung und Mordbrennerei, Noth zucht und gewaltsame Abtreibung der Leibes: frucht, Bigamie und ähnliche Unthaten rechnen. Während der vier Jahre, welche ber Berf. in Texas verlebte, wo er in seiner Stellung als Zeitungsichreiber Gelegenheit zu solcher Ermittelung batte, fielen etwa 200 Miorde und Miordanfälle vor. Dies ergab bei einer durchschnittlichen Bevölferung von 400,000 Seelen einen Mort over Mordanfall auf je 2000 Seelen binnen vier Zahren, oder auf 8000 binnen einem

Jahre, eter ungefähr bas huntertfache ber Bahl ähnlicher Berbrechen in Deutschland. In allen Etlavenstaaten ift bas Berhältniß ungefähr ebenso ungunstig, in den Städten Nem-Orleans und Baltimore mar es bis 1861 sogar noch ungünstiger. In ben großen Städten bes iflavenfreien Nordens ift es gunftiger, wenn auch immer noch febr schlimm. Dem Berf. erlaubt feine mehrjährige Bertrautheit mit der Preffe dieser Städte die Feststellung, daß in Rem-York jährlich nicht weniger als funfzig Morte und Mortanfälle vor= fommen, ober bei einer burchschnittlichen Bevölkerung in ben letzten Jahren von 800,000 Seelen einer auf 16,000 Seelen. In Philadelphia und Cincinnati ift das Berhältniß etwas, in Boston, Chicago und Brooklyn ziemlich viel besser. Aber auch in allen neubesiedelten ländlichen Bezirken bes Nortweftens ift es fehr ungünftig im Bergleich mit Europa, weil dort sich, wie überall an den Grengen der Civilifation, die Auswürflinge derfelben gufammendrängen, mas ebenfo von den großen Stärten gilt. In Bezug auf alle anteren schweren Berbrechen, wobei wir blos basjenige fo nennen, was bas Gefetz jo nennt, also bie Rechtsberaubungen gröbster Art, an Stlaven begangen und vom Gejete nicht verpont, ausschließen, fonnen wir nur jagen, daß durchweg das Berhältnif meit ung ünftiger ift als in den Festlandsstaaten Europas. Besonders häufig ist bas Berbrechen der Nothancht, mas sich hinreichend aus flimatischen Urfachen erflärt. Chenfo bas ber Abtreibung ber Leibesfrucht, welches in ben großen Stätten in einem Umfange berricht, von bem man

einen Begriff erhält, wenn man die beiden Thatsachen bedentt, daß nämlich vie öffentliche Anfündigung der Mittel dazu in den Zeitungen nicht verboten und, mit zwei oder brei rühmlichen Ausnahmen, von allen größeren Zeitungsbesitzern geduldet wird, und daß in den großen Städten finderreiche Chen höchstens noch bei Eingewanderten vorfommen. Brandstiftungen find schon deswegen sehr häufig, weil die freiwilligen Feuer= löschmannschaften ber größeren Städte in fich so ziemlich den Abhub aller roben Elemente der Bevölferung vereinigen, welche in der mit dem Feuer und dem Röschen verbundenen Aufregung (das excitement ist ein Nationalbedürfnig) ihr Bergnügen, im Feueranlegen also nicht eben ein Berbrechen finden. Renerdings drohen die Dampfspritzen diesem nationalen sport ein Ziel zu feten. Bie fehr die Bigamie in einem Lande erleichtert ift, wo das Heirathen auch nicht die mindesten, Die Chescheidung aber Die ftarksten Schranfen fennt, und mo bas Reisen so erleichtert und alltäglich ift, kann man sich benken. Das Mormonenthum ift deshalb ein gang natürliches Gewächs des amerikanischen Borens, auf welchem schon Die Indianer mit demfelben und ber gugellofeften Gelbftschändung vorangegangen waren. Der offene Strafenraub und ber Raub überhaupt find etwas feltener als in England, vielleicht aber doch noch häufiger als sonst in Europa, aber sie finden sich auf Die Städte größerer Unsdehnung beschränft.

Das flache Land des Nordens ist dagegen in der Negel von Berbrechen aller Urt merkwürdig frei,

und auch einzelne von nördlichen Maffenansiedelungen bevölkerte Theile des Südens (wie das westliche Marhland und Birginien, fast ber gange Staat Delaware, das öftliche Kentucky und Tennessee und das öftliche Miffouri) außerhalb der Städte nehmen bis zum jetigen Kriege an diesem Berbrechermangel Theil. Ueberall, wo die Abkömmlinge der Buritaner und der bentschen Einwanderung in größeren Maffen die Bevölkerung bilden, ohne von fremdartigen Bestandtheilen burchsett zu fein, also in allen Reu- Englandstaaten, im ländlichen (nördlichen und westlichen) Theile der Staaten New - Nort und Pennsplvanien, im Norden von Ohio, in ganz Michigan, Jowa und Kansas, im Norden von Indiana, Illinois und Wisconfin und in den schon genannten Theilen ber Sklavenstaaten, immer mit Ausschluß ber größeren Städte und ber vorwiegend industriellen Bezirke, herrscht ein Freisein von Berbrechen und Vergeben, das felbst in Europa unter ben besten Berhältniffen feines Gleichen fucht. Es ift bezeichnend, dag der Staat Bermont, in welchem die Abkömmlinge der Puritaner am we= nigsten gemischt mit anderen Elementen vorkommen. unter einer Seelenzahl von nahezu einer halben Million gar kein Zuchthaus und gar kein Armen= haus besitzt, weil keines nöthig ift, weil schwere Berbrechen feit langer Zeit nicht vorgekommen find, und Jedermann zu leben hat. Die Bevölkerung, von der wir hier sprechen, beträgt mindestens ein Drittel ber Nation, und dieselbe Bevölkerung, wo sie mit fremdartigen Elementen gemischt anderswo auftritt,

bewahrt in der Regel dasselbe Freisein von Verbrechen und Vergehen, was die gauze Anzahl dieser sittlicheren Bevölkerung auf nahezu eine Hälfte der Weißen in der Nation bringt. Könnte man sie ungemischt in einem Lande für sich beisammen ansiedeln, so würde man das übrigens beispiellose Schauspiel einer Bevölferung von 12 — 13 Millionen haben, welche keines Zuchthauses und keines Armenhauses bedarf, keine Bettelei, keine verschuldete Armuth, kein Proletariat kennt, und auf jeden Kopf mehr Nationalreichthum und Bildung (und zwar gleichmäßiger vertheilt) besitzt, als jedes andere Gemeinwesen der Welt.

Geringere Berbrechen und Vergeben find in der Union in der Regel weit seltener als irgendwo anders, wenn wir die Hefe der eingewanderten Bevölkerung abrechnen. Telodiebstähle, tie fast überall in Europa fo häufig fint, tommen faum vor; Baltund Wild-Frevel find ohnehin unter den biefigen Berhältniffen nur an wenigen Dertlichkeiten bentbar; Obstfrevel, besonders an unreisem Obste, wonach tie hiefige Jugend eine arge Leivenschaft hat, be= schränfen sich boch auf die städtische und fabritdistrift= liche Bevölferung. In den Städten fommen unter der männlichen Jugend zwischen 10 und 17 Jahren bäufig Ladentiebstähle und fogar organisirte Bubenbanden zu biesem Zwecke vor. Un den Werften und unverschloffenen Waaren Niederlagen niftet fich ein ftehlendes Schmarogervolf ein. Aber hieran bethei= ligt sich fast nur die städtische Jugent, und zwar ift Dieses Berbrechen ein eingewandertes. Im Uebrigen

find kleinere Diebstähle in drei Biertheilen des Nordens (im Süden stehlen die Neger und die armen Weißen gleich sehr) so unbekannt, daß man Schlösser, oder, wo es deren gibt, wirklich tauglichen Berschluß in der Regel gar nicht kennt. Aber selbst die Städte mit ihrem wachsenden eingewanderten Proletariat beweisen sich in Bezug auf Diebstahl immer noch besser, als die von Europa; bei Weitem besser, als die von England, oder das flache Land von Irland.

Bezüglich bes Schwindels, Betrugs, großen Diebstahls und Unterschleifs schlägt freilich Umerifa wieder alle anderen gander aus dem Welde. Die Ausschreitungen, welche Boden und Klima sich in allen ibren Zügen zuschuldenbringen, pflanzen fich auf den Menschendarafter im Schlechten wie im Guten fort. Die Union ist das Paradies des Schwindels und der Echwindler. Der Begriff des Eigenthums icheint in einer Dehrheit bes Volkes höchst mangelhaft entwickelt ju fein, und damit zugleich der Begriff von Chre und Schande. Es ift faum nöthig, ben Ursprung Dieses Mangels in ber Stlaverei, im wilben Grenzer= ichen und in der Leichtigkeit des Gelberwerbs bier zu gante nachzuweisen. Es ist aber nöthig, eine weitere Saupturfache davon anzudeuten, ben ungemeinen poli= tijden Ginfluß und die fociale Bedeutung, welche großer Gelbbesit in einem Lande haben muß, bas feinen Geburtsabel, feine bobe Geiftlichkeit, feinen Beamtenstand und fein Gelehrtenthum im europäischen Sinne fennt, in welchem Auszeichnung ohne Gelb= mittel also ungemein erschwert sein muß. "Gelegen=

heit macht Diebe;" es gibt aber in der Union weit mehr Gelegenheit zum Schwinzel als sonstwo. Was aber noch weit mehr Diebe und Schwindler in der Union macht, als selbst die vielfache Gelegenheit, das ift der Umstand, daß das Gelo hier fast allein eine felbititändige Stellung im bürgerlichen Leben verschafft, was in Europa bei Weitem nicht in demfelben Grade ber Fall ist. Es gelingt bier zu Lande nur den allertüchtigften Menschen, auch ohne allen Geldbesitz sich materiell und geistig so unabhängig zu machen, wie es des mahren Menschen mürdig ist. Wir werden Dieses Lettere unten noch weiter auszuführen haben; es genügt bas eben Befagte, um bie ungemein weite Berbreitung bes Schwindels zu begreifen, zumal wenn man sich erinnert, daß das so früh alternde Klima ben Kampf um ein selbsiständiges Bermögen, oder boch um eine gesicherte Zufunft, in die ersten vierzig Lebensjahre zusammendrängt. Wir führen übrigens nur Die auffälligften und bezeichnendsten Urten Des amerifanischen Schwindels bier an, da eine genaue Beschreibung aller berselben ein ganges Buch allein erfordern mürde.

Diejenige Form desselben, welche man gerade in einer Demokratie am wenigsten suchen follte, das Monopol, ist hier zu Lande sehr häusig und mannigsach. Es ist weder in der Berkassung der Berkeinigten Staaten, noch in denen der Einzelstaaten versboten, Monopole zu ertheilen, und sie werden deshalb häusig errheilt. Es ist nur eine genügende Bestechung der Mehrheit eines gesetzgebenden Körpers dazu ers

forderlich, und da bas furchtbare Uebel der Bestechlichkeit der gesetzgebenden Körper in den letten Sahr zehenden fast allgemein eingeriffen ift, so ift die gesetsgebende Gewalt das erfte und schlimmste Monopol im Lande. Es werden die Abgeordnetenstellen, weil fie burch Bestechung einträglich sint, von den Stimm gebern für Gelogeschente, Schnaps, Bier ober Berfprechen von Memtern, Monopolen, gesetlichen Bergunftigungen großentheils verfauft; Die Abgeordneten schlagen dann die ansehnlichen Summen, welche ihre Wahl gefostet, burch Bertauf parteiischer Gesetze, Borrechte und Monopole wieder heraus. Natürlich gibt es auch eine unbestechliche Wählerschaft und unbestechliche Abgeordnete, aber sie sind überall in der Minderheit, wo die Partei der Robbeit vorwiegt. Beispielsweise murde es der Legislatur des Staates New-Port von 1860 nachgewiesen, daß ihre Mehrheit (fast alle "Demokraten" und einige wenige Republika= ner) sich hatte bestechen lassen, einer großen Aftien= gesellschaft das Monopol zu Pferde-Gijenbahnen in Der Stadt New : York zu geben. Die Stadtverordneten ber Stadt New-Port aber, fast fämmtlich "Demofraten," find feit Jahren als eine organifirte Diebsverschwörung unter dem Schutze gesetlicher Formen zu betrachten, welche in erfinderischer Weise theils die Steuerzahler plündert, theils Monopolisten schafft, um fie fdröpfen gu konnen. Balo wird ein Stragenreinigungs = Kontrakt ausgegeben, von welchem ein großer Theil in die Hände des "Ringes" (fo beißen die Saupthähne dieser "goldenen Tafelrunde," welche

Die übrigen Verordneten wie Puppen an Fäden gieben) fließt, weshalb er unmäßig boch gegriffen sein muß. Bald wird ein Stück ftädtisches Grundeigenthum an einen Bevorzugten zu einem Spottpreise verschleudert, weil er eine Hälfte oder mehr des wahren Werthes bem "Ringe" opfern muß, um bann vielleicht bald barauf zum Bielfachen ber Berfauffumme zurückerfauft gu werben, natürlich, ohne bag die tugendhaften Bater ber Stadt dabei leer ausgehen. Bald mird ein Maler beauftragt, zu einem unverhältnißmäßigen Preise das Bild Wafhington's für irgend ein Zimmer bes Stadt= hauses zu malen, damit man den großen Mann immer vor Augen, aber nicht im Herzen, und einige Procente spoils (Beute) von dem Preise in der Tasche habe. Bald wird der Abdruck ber stadträthlichen Berhandlungen irgend welchen Bartei Zeitungen unter über= mäßiger Bergütung zuerfannt, damit etwas davon für Die Stadträthe abfalle und zugleich von ter Presse ihren Schwächen ber Mantel driftlicher Liebe über= geworfen werde. Kurg, ber schwindelhaften Berordnungen ift Legion, und ihre Manniafaltigfeit macht rem Erfindungsgeiste ber Gesetzgeber alle Ehre. Die Preffe, felbst die bestochene mitunter, dect diese Schurtereien mit ben Ramen ber Urheber regelmäßig auf und verdammt sie; allein das setzt die Enthüllten nicht in die mindeste Verlegenheit, von Scham ist da gar feine Rede mehr. Die Landesgesetze haben tie meisten solcher Fälle vorgeschen und verbeten; allein wo sie nicht geschickt umgangen werden fonnen, springt man darüber hinweg, benn es folgt bem fast nie eine

Strafe. Seit Menschengebenken ist im ganzen Lande kein Gesetzes voer Bertrauensbruch eines Beamten oder Volksabgeordneten im vollen Sinne des Bortes, oder nur des Gesetzes, bestraft worden, und aus der öffentlichen Meinung und ihrem Verdammungsurtheil machen sich die Gesetzeber im Bewustsein, daß ihr Geldbeutel Necht behalten hat, gar Nichts. Es wäre leicht, eine lange Neihe von Bestechungsfällen solcher Urt, Staatsgesetzgebungen und Stadtverordneten Verssammlungen betreffend, aufzuzählen.

Rur zwei folder Fälle wollen wir erwähnen, weil sie höchst charakteristisch sind. Der Staat New-Berseh, durch welchen die belebteste aller amerikanischen Berkehrsstraßen, die zwischen New-Nork und Philadelphia läuft, hat vor vielen Jahren der "Camdenund Ambon = Eisenbahn = Gesellschaft" das Monopol zu einer Gifenbahn zwischen beiden Städten ertheilt, ihr bobe Fahrpreise (3 Cents die englische Meile) erlaubt und sich dafür einen großen Theil der Aftien und 1/2 Cent Fuhrlohn die Meile von jedem Reisenden ausbedungen. Der Gewinn bes Staates hiervon ist so bedeutend, daß alle Staatssteuern mehrere Jahr= zehende lang erlaffen werden konnten. Es find alfo alle Bürger und Ginwohner Dieses Staates an Diesem Monopole betheiligt, welches eine schwere Steuer allen fremden Durchreisenden, b. h. in letzter Sinsicht der Ration auferlegt. Mehr, Die Aftien find natürlich in den Händen derjenigen Partei, welche dieses Monopol als melfende Ruh für sich erschuf, und machen sie zur größten Geldmacht des Staates; in ihrem Intereffe

werben alle Gesetze und Berordnungen gemacht, und Bahlstimmen erfauft. Dies sichert natürlich ziemlich für alle Zeit diesen Staat ber Partei ber Robbeit.

Die "Rew-Porfer Centralbahn" verbindet Albany und Buffalo, beziehungsweise West-Ranada und ift Mitbewerberin mit den New-Norfer Kanalen, welche Staatseigenthum sind, um den ungeheuren westlichen Brodutten-Transport. Die Aftiengesellschaft ber Centralbahn hat infolge deffen einen bedeutenden politischen Einfluß in allen Graficbaften, burch welche fie läuft, und durch die große Stimmenzahl, über welche fie verfügt, auch in der "temofratischen" Partei des Staates, welche mit ihr zusammenhalten muß, nach dem Sate: "Eine Hand mascht Die andere." Um fich nun tes Mitbewerbens ber Staats-Ranale zu entledigen, wußte fie es burch bie Stimmen ber "Demofraten" in Der Legislatur und einzelne erfaufte Stimmen ber anderen Parteien babin zu bringen, baß Die Ranale vernachlässigt wurden und, auftatt erweitert zu werden, um dem riesig anwachsenden Transport zu genügen, Sahre lang in steter Reparatur blieben. Als tie Partei Der Bildung es endlich durchsette (1860) daß viese Ranale nach Bedürsniß erweitert und wiederhergestellt wurden, stieg der Jahresertrag ber Kanalzölle in einem Jahre (1862) von einer Million Dollars auf fünf Millionen. Es waren bem Staate, t. h. ben Steuergablern, Jahre lang Millionen Dollars an Einnahme verloren gegangen und einer Privatgesellschaft zugeflossen. Es burfte natürlich nicht gestattet werden, daß der Staat, der allgemeine Ge

genftand der Beraubung, seine Finanzen verbesserte und sein in die Kanäle verwandtes Kapital von etwa 25 Millionen verzinst bekam; in der nächsten Wahl zur Legislatur (1863) wurde die sehlende Anzahl von Stimmen erkauft, um dieselbe "demokratisch" zu machen, und die Kanäle dürsten demnächst wieder muthwillig dem Verfalle preiszegeben werden.

Eine andere Form des Monopols kommt bei Aus= gabe ber Lieferungs-Rontrafte für Behörden vor. Es brancht die Union Kleidungsstücke für ihre Truppen, ober ein Staat Bauftoffe für ein Staatsgebande, oder eine Gemeinde Trittsteine für die Fustwege in ihren Strafen. Es wird nun in den Zeitungen angefünbigt, daß Jeder, welcher das Verlangte in genau be= schriebener Menge und Gute liefern fonne, feinen Breis in einem verfiegelten Schreiben bieten folle. Das Gefet verfügt genau, welche Behörde Die einge= gangenen Anerbietungen zu eröffnen, zu prüfen und in welcher Weise fie zu mahlen habe. Das Mindest= gebot foll entscheiden. In dieser Beise versorgen sich alle Behörden mit ihren Bedürfniffen, und wohl Sunbert Millionen Dollars werden jährlich im Lande in biefer Weife verausgabt. In ber Regel erhält aber nicht der Mindest- sondern der Meistfordernde den Lieferungsauftrag, damit er ben Behörden ober ihren Beamten einen Procentsatz von der zu erhaltenden Summe auswerfen fonne. Entweder, fo lautet Die Entschuldigung ber Beamten, erschienen die Minberfordernden zu arm, um ihren Bertrag treulich ausführen zu können; oder sie traten schließlich von ihren

Unerbietungen von felbst wieder gurud (weil man fie mit einer Bestechung abgefunden hatte), oder fie hatten irgend einen Formfebler begangen, oder ihre verfiegelten Schreiben waren auf unerflärliche Weise verloren gegangen. Jedoch kommt es auch vor, daß ein recht pfiffiger Monopolist das mindeste Gebot thut und hintennach den Bertrag feinerseits unerfüllt läßt, während er das Geld dafür ichen gezogen hat; oder daß er bei ber gesettgebenten Beborde vorstellig macht, er habe zu große Verluste bei tem Kontrafte, und Nachverwilligungen erbittet. Dieselben werden, wenn er nur nicht die Gefühle der Beborden burch zu arge Anaujerei verlett, jelten verweigert werden. In Diefer Weise müssen dem großen Kapital Monopole für alle bedeutenden und fehr gewinnreichen Weichäfte gufallen, und von jedem Monopole ist Schwintel ungertrennlich.

In Tentschland fommt es nicht selten vor, daß ein Berbrecher, der bisher unbearzwöhnt dagestanden hatte und plötslich als solcher entlardt wird, das Uebermaß der Schande, mit welcher die öffentliche Meinung ibn versolgt, zu ertragen außer Stande, sich selbst entleibt. Wir können uns nicht eines einzigen ähn lichen Falles hier zu Lande entsinnen. Bezeichnend für viesen Mangel an Schrzefühl ist solgende Mittheilung, welche uns eine geachtete anglosamerikanische Schriftstellerin machte:

"Im Hause meiner Eltern," erzählt fie, "wehnte zugleich eine sehr arme aber ordentliche beutsche Ein wandererfamilie. Ihre Kinder durften mit und Kindern spielen, und ein Mädchen von einen Jahren

war uns besonders lieb. Unser irländisches Dienstemäden nun bediente sich dieses Kindes, um mehre kleine Hansdiebstähle auszuführen. Die Kleine mußte allerhand Sachen uns entwenden und dem Dienstboten geben. Es kam heraus, und die Kleine gestand den Diebstahl sehr offen. Die Eltern des Kindes waren außer sich über sein Verbrechen und die Schande, welche es über die Familie gebracht habe. Sie züchstigten sie hart und oft, unter Thränen und eindringslichen Vorwürfen und Vorstellungen; sie konnten sich lange Zeit gar nicht zufrieden geben, und man sah, wie der Schmerz an ihnen zehrte. Ich muß gestehen," setzte die Erzählerin hinzu, "daß mir ein ähnliches tieses Ehr= und Rechtsgesühl an meinen eignen Landssleuten nie vorgekommen ist."

Auch hier wieder begrenzen dunkler Schatten und helles Licht sich scharf. Der Anglo-Amerikaner kennt gar kein schimpflicheres Schimpfwort als liar ("Lügner.") Und obwohl er der Erfinder des humbug (geschäft-lichen Schwindels) in seiner höchsten Vollendung ist, wie wir sogleich aussühren werden, so wird er doch von keiner Nationalität in der Achtung der Wahrheit übertroffen. Beim Geschäfte huldigt er dem Grundssatz: "die Augen auf, oder den Beutel!" Er setzt eben voraus, daß Täuschungen im Geschäftsverkehr erlaubt sind und von Jedermann geargwöhnt werden, daß also Jedermann gegen sie auf seiner Huth ist, oder sein sollte und es sich selbst zuzuschreiben hat, wenn er ibervortheilt wird. Dagegen wird er in der Regel sein gegebenes Wort halten; er wird in der Regel

vor Gericht die Wahrheit sagen ober sagen wollen; er wird auch im Geschäftsleben in der Regel sich feinen eigentlichen Betrug zu Schulden fommen laffen; er wird bereitwilliger als ein Deutscher das von ihm be= gangene Unrecht eingestehen und sich selbst antlagen. Er wird die friechende Gemeinheit felbst bei Schwindel und Betrug haffen und großartig und unverhohlen feinen Bortheil verfolgen. Er ift nicht geizig, wir fennen faum ein Beispiel eines geizigen Anglo : Ume= ritaners, ift vielmehr im hohen Grade freigebig. Das Geld, der Besitz überhaupt, ift ihm nicht 3meck, sondern nur Mittel zum Zweck einer unabhängigen gesellschaftlichen Stellung, und was er auf uurecht= mäßige Weife aus ber Gefellschaft herausschlägt, bas will er, nachdem er seine Rutnießung davon gehabt, ber Gesellschaft wieder zu Gute tommen laffen. "Leben und Leben laffen" ift fein Grundfatz. Die gemeinften Arten des Betrugs, wie Ausbeutung der Arbeiter burch einen Arbeitgeber, Fälschung einer einmal gangbaren Waare durch die Erzeuger oder Zwischenhändler, absichtlicher Vertragsbruch und böswilliger Bankerott (ber leichtsinnige ist ungemein häufig) kommen also unter eigentlichen Anglo = Amerikanern äußerst selten vor; viel häufiger unter den Gingewanderten, am Banfiaften im iklavenhaltenden Guden. Die anglo-amerikanische Sprache ist viel reicher als das eigentliche Englische an Ausbrücken, welche gemeinen Schwindel verdammen, die Lüge und den Betrug brandmarken und durchscheinen lassen, daß nur Großartigkeit und Offenheit im Betrug einigermaßen als entschuldbar zu

betrachten sei. "Einem blinden Hunde seinen Biffen stehlen," ist einer der bezeichnendsten Verdammungs-Ausdrücke für kleinliche Uebervortheilung.

Unter Humbug versteht man (ber Ursprung bes Wortes ist dunkel) geschäftliche Uebervortheilungen aller Art, wie z. B. burch übertriebene Anpreisungen ber Waare ober ber Leistungen, Erlangung von Geld unter falschen Borspiegelungen, Ginschmeichelung in bas Bertrauen Argloser, Erwerbung von Aredit durch großartiges Auftreten bei fehlender Berechtigung dazu u. f. m. Die faufmännische Praxis ber ganzen Welt gleicht fich darin, daß die Grundfätze der Sittlichkeit beim Sandelsverfehr in ihrer Geltung eingeschränkt werden. Der Handel hat noch überall seine eigenthümliche Moral. Für die sittliche Beurtheilung macht es wenig Unterschied, wie vielfach und erfinderisch der humbug sei; wohl aber, ob überhaupt Humbug vorhanden ist. Einmal zugestanden, daß man im Geschäftsverkehr sich die gerinaste Unwahrheit erlauben dürfe, daß man jeben Breis für eine Waare ober Leiftung nehmen dürfe, den man bekommen kann, und daß man beim Einfauf gar keine Rücksicht als die auf Güte und Wohlfeilheit der Waare oder Leiftung zu nehmen habe, einmal diese unsittlichen Grundsätze, welche mehr oder weniger allen unsern Handelsverkehr beherrichen, im Geringsten zugestanden; so ist der vollendete Schwindel und Betrug gerechtfertigt und ist nichts weiter als eine folgerechte Durchführung allgemeiner Maximen. Es hat also feine Nationalität ber Welt ein Recht, einen Stein auf ben amerikanischen Sumbug

zu werfen; dieser ist nichts als eine vervollkommnete Praxis nach Grundfätzen, welche in der ganzen Welt ihre Geltung haben, ohne daß Rirche und Rechtspflege ihnen den Krieg erklärten. Wohl aber hätte alsbann Die anglo amerikanische Nationalität ein Recht, stolz barauf zu sein, daß sie, obwohl alle anderen an Kähigkeit des Beschwindelns überbietend, doch durch ihren Humbug Niemanden zu Grunde richte; daß an ihrem erhumbugten Wohlstande feine Thränen ausgebeuteter Millionen hängen; sondern daß biefer Wohlstand gleichmäßiger vertheilt sei als irgendwo in ber Welt. Da wir es hier nicht mit rein theoretischen Fragen zu thun haben, so untersuchen wir nicht, ob und wie die Sittlichkeit auch allen handels= verkehr durchdringen sollte; wir meinen blos, daß, so lange diese Frage noch nicht gelöst ift, diejenige sociale Ordnung die beste und sittlichste sei, welche, wie die anglo-amerikanische, trot dem Mangel fast aller gesetzlichen Schranken gegen das Unrecht im Mienschenverkehr, doch feine nennenswerthe Anzahl von Menschen wider ihren Willen in viehischen Zuftanden untergeben läßt (die Stlaven natürlich immer ausgenommen.)

Denn man kann die Union als das Widerspiel von Deutschland insofern betrachten, daß dort so ziemlich Alles erlaubt, hier so ziemlich Alles vers doten ist. In der Union gibt es für Unsittlichkeit und Verbrechen äußerst wenig Schranken, wenn der Unsittliche und Verbrecher nicht zu dumm ist, sie zu überspringen, und die Nation in Durchschnitt eben

pfiffiger als jede andere. Es kann hier ber Mensch sich äußern, wie er ist, und thun, mas er will, benn Die Gerechtigkeit hat eine mächserne Rase, und Die öffentliche Meinung ist ungemein nachsichtig. Es fann fich also jedes bose Gelüste und jede wilde Leidenschaft des Menschenherzens entwickeln und in That umsetzen, wenn sie nicht gar zu unvorsichtig zu Werke geben. Gefetse und Richter find mild, und wenn fie nicht umbin können, ftreng ju fein, fo ift bie Flucht in beiden unerreichbare Ferne innerhalb biefes weiten und noch halb wilden Landes gar leicht. Uebrigens haben erwischte Verbrecher drei Wahrscheinlichkeiten gegen eine, vermittelft bes Geschicks ihrer Sachwalter burch die weiten Maschen des verwickelten Netes von Be= feten zu entschlüpfen, und felbit nach ber Berurthei= lung noch brei Wahrscheinlichkeiten gegen zwei ber Begnadigung. Gine Bittschrift an den Governor bes Staates, mit gablreichen Unterschriften verfeben, bewirft dieselbe in der großen Mehrzahl von Fällen ent= weber noch ehe, ober bald nachdem die Strafe ange= treten ift. Befällte Todesurtheile werden höchft felten vollzogen; es erfordert die Bollftreckung berfelben beim Governor einigen moralischen Muth, wenn er bem Sturme von Bittichriften und ber fentimentalen öffent= lichen Meinung troten will; besonders aber, wenn der Berbrecher reich oder von einer höheren Stellung in ber Gesellschaft ift. Es sind und in ber That aus ben letten zwanzig Jahren blos zwei vollzogene Todes= urtheile gegen folche Berbrecher bekannt, bas gegen den Raubmörder Professor Webster in Boston (1847)

und ras gegen ben Stlavenhändler Gorbon in New-Port (1862.) Man bente sich jede andere Nation in einen solden Zustand fast völliger Straflosigfeit für Berbrechen hineinversetzt und frage sich bann, ob die Sittlichkeitsftufe, welche fie alsbann einnehmen murbe, nicht noch weit niedriger als die des Volkes der Union ausfallen würde. Die Antwort muß bejahend fein, wenn man dabei erwägt, wie bunt gemischt die Bevölkerung ift, und wieviel verbrecherische Glemente, wieviel verwahrlosten Böbel und durchtriebene Gauner Europa an ihre Küsten ausspeit. Man bebenfe nur: es gibt innerhalb der Union faum eine gesetzliche Schrante, geschweige benn eine vollziehende Macht, welche verhindern fonnte, daß die Gesellschaft sich in völlige Anarchie und viehische Robbeit auflösete, und doch geschieht das Gegentheil, die Nation schreitet in sittlicher Beziehung stetig und riistig fort.

Daß dies der Fall sei, müssen wir beweisen. Wir sangen mit der merkwürdigen Thatsache an, daß die Irländer, dieser roheste Bestandtheil der Einwanderung, sich in der Regel schon in der zweiten Generation so sehr amerikanisiert haben, daß man keine auffällige Stammverschiedenheit mehr bemerkt. Auf dem flachen Lande geht dies am Raschesten vor sich, und im Westen, wo die Bevölkerung überhaupt am Mannigsachsten sich mischt, rascher als im Dsten. In allen Großstädten und in den Fabrikorten des Ostens sammelt sich gerade der ärmste und rathloseste Theil der irischen Einwanderung an, weil eben diesem die Mittel sehlen, tieser in's Land zu gehen und sich balb

felbstständig zu machen. hier also bodt diese robeste Maffe, auf gegenseitige Silfe und ben dürftigften Ber: vienit bei größter Theurung ber Lebensmittel angewiesen, dicht auf einander. Zede europäische Gemeinde, welche einen im Verhältniß zu ihrer gesitteten Bevolferung so anschnlichen Zuwachs robester Massen durch Cinwanderung befame, mare auf's Bodfte gefährdet. Bis es gelungen, diesen Zuwachs eines Jahres zu ber Selbstregierung fähigen, gesitteten, fortschritts= eifrigen Bürgern zu erziehen, würde ber Zuwachs an Proletariern, welchen das zweite, dritte und jedes folgende Jahr bringt, Dieje begonnene Erziehung wieder zerstört haben. Man dente sich z. B. Berlin mit einer jährlichen Einwanderung von funfzigtausend solchen Irlandern gestraft, wie es mit New-York lange Zeit ber Fall mar, und mit allen seinen Schulen, Wohl= thätigkeits=, Befferungs= und polizeilichen Anftalten würde es nicht verhüten können, daß die eingeborne beffere Bevölkerung von der roben eingewanderten, anstatt sie sittlich zu bemeistern, großentheils auf eine tiefere Stufe mit herabgezogen würde. Diese Aufgabe. fo riefige Bobelmaffen zu gesitten, wenigstens fo weit zu gesitten, daß aus dem National-Fortschritt in moralischer Beziehung fein Rückschritt wird, ift bem europaifchen Bolizei = und Beamtenstaate rein unmöglich, nur die amerikanische Demokratie kann sie leisten. Einen Theil dieser Aufgabe übernimmt allerdings die gaftliche Natur bes Landes und feiner Berhältniffe: bas ungeheure Bedürfniß rober Arbeitsfräfte erhält bie Löhne berfelben auf ausreichender Sohe, um biefe

von Irland ber an das elendeste Leben gewöhnten Proletarier fofort eine berbe Stufe bober auf ber Staffel menschlicher Existenzen zu heben und badurch den Boden für die Aussaat von Gesittung urbar zu machen. Allein die Demokratie thut doch noch mehr für sie: indem sie ihnen sofort nicht blos die Möglich= feit des Genuffes aller Menschenrechte, sondern auch volles aftives Bürgerrecht einräumt, hebt fie ihr mo= ralisches Bewußtsein und regt ihren Trieb zur Gelbst= ständigfeit und Gelbsthilfe an. Alle Erziehung muß einen materiellen Boden haben; dem hungernden und entrechteten Proletarier helfen Unterricht und sittliche Lehren gar nichts. Erst wenn für sein leibliches Bohl, seine Anerkennung als Mensch und die Anregung seiner Selbstthätigkeit behufs bes Fortschritts geforgt ift, erst dann vermögen Erziehungs : Unstalten an seiner weiteren Gesittung zu arbeiten. Die bemo= fratischen Zustände ber Union aber, welche fast Jeden rettungslos zu Grunde geben laffen, der sich nicht selber helfen fann, sind eine ganz ausgezeichnete Schule der leiblichen Selbsthilfe gerade für biese robesten, aber arbeitsfähigen Maffen. Nach Abzug ber aller= dings hoben Procente solcher, welche zu alt ober ver= borben find, das neue Leben aus eigner Kraft zu beginnen, welche also als Lumpenproletariat und poli= zeiwidrige Rlasse absterben müssen, werden die Uebrigen (im Durchschnitt wohl über 70 Procent) langfam, aber ficher, von Stufe zu Stufe steigen. Die erste Stufe pflegt noch niedrig genug zu fein: ber Arbeiter, welcher ein Hundert Dollars erspart hat, wird ein Schnaps=

mirth, beren es im Durchichnitt gehn auf jebe Strafe großer Städte gibt, und arbeitet noch mit an ber Bergiftung (ber Schnaps ift buchftäblich oft genug vergiftet) und Entsittlichung bes Lumpen-Proletariats, an ber Berberbnif ber Politif burch Berfauf feines Gin= fluffes über bie Stimmen feiner Bafte an bie profeisionellen Politifer und am Bruch aller gesellschaft= lichen und polizeilichen Ordnung. Ober er wird ein fleiner Grocer (Specereis und Materialmaarenhändler) beren es im Durchschnitt wenigstens einen auf jede Straffenede gibt, oder ein Zwischenhandler und Rleinverfäufer aller möglichen ersten Lebensbedürfnisse oder Aurzwaaren, vertheuert ben Lebensunterhalt ber ärmften Alaffen burch großen Geminnaufschlag und spielt eben= falls seine verfäufliche Rolle in ber Politik. Ober er wird geradezu Politifer oder gewerblicher Selfershelfer derfelben als bezahlter Fauftfämpfer und Ginschüchterer am Stimmfaften ober in ben Ballen ber Befetgeber. als Zuführer von Stimmen, als Theilhaber am Gewinn eines Umtes ober öffentlichen Kontraktes, zu welchem er dem Inhaber mitverholfen hat, als Rontraftor für Strafenreinigungs- und andere öffentliche Arbeiten, die er aber mit Profit an Unterabnehmer vergibt, als Buträger und Aushorcher und Mittelsmann in hun= berterlei vor dem Gefet nicht kauscheren Aufträgen. Doer er spielt den Bucherer, Pfandleiher, Lotterie= loosichwindler, Hurenwirth, Matrojenherbergsvater, gewerbsmäßigen Spieler, Preisfechter ober Geelenverkäufer für bie Armee und die Handels- over Kriegs= flotte, im Guben auch wohl den Eflavenauffeber.

Peitscher und kleinen Sklavenhändler ober Ausmiether. Allein die Kinder dieser Klasse gehen doch wenigstens in die Volksschule, vielleicht im Durchschnitt zwölf bis zwanzig Monate ihres Lebens, lernen etwas lesen und rechnen, vielleicht auch schreiben, verlernen ihr englisch irisches Kauderwälsch und die lumpigsten Gewohnheiten und werden jedenfalls etwas Besseres als die Väter.

Auf der nächst höheren Stufe, zu welcher auch Die besten ber Reu-Eingewanderten sofort übergeben, stehen von den jüngeren Frauen die irischen Dienst= mädchen (während die schlechteren die zahlreiche Klaffe ber Dirnen liefern) eine ebenfalls zahlreiche Rlaffe. welche ganz bedeutende Aufprüche an's Leben und zarte Behandlung macht, ba fie leicht fich vortheilhaft verbeirathen fonnen. Biele ber jungeren Manner über= nehmen Vertrauensämter bei Geschäftsleuten als Martt= helfer, Austäufer, Rutscher, Bartner, Hausmänner, als Fuhrleute auf den Pferde-Gisenbahnen und Stall= knechte, oder vermiethen sich jo lange bei Farmern, bis sie eine eigene Farm ober Wirthschaft anlegen Die älteren Männer faufen Bferde und Rarren, welche sie wohl meist vorher gemiethet hatten, und beforgen die fleine Fracht innerhalb ber Städte und die Strafenreinigung, ober faufen Rutichen und treiben Lohnfutscherei auf den Straffen ber Städte; oder fie taufen Rübe und treiben, anfangs zu Fuße, später zu Wagen, fleine Milchwirthschaft am Saume ber Städte, wobei die Rühe im Sommer Die Wege und leeren Bauftellen, Sümpfe und alles nicht gut

umzäunte Land abgrasen, im Winter aber halb verhungern und unter freiem himmel verkümmern. Biele finden bei Eisenbahnen, Dampsichiffen, Gas-Unstalten u. s. w. eine über bloße Handarbeit erhabene Bertrauensstellung; einige Wenige gärtnern auch, oder fahren Fleisch, Fische und Gemüse auf eigene Rechnung zum Kleinvertauf vor die Wohnhäuser in Stadt und Land, oder treiben Zwischenhandel im Großen aus erster Hand, Auffäuserei und Schlachtviehtransport. Diese schon recht achtungswerthe Klasse mündet zuletzt gewöhnlich in das selbsitständige Farmerleben, und ihren Kindern sieht man kaum mehr das Herkommen an.

Ein mächtiges Sinderniß für bas Emportommen ber Irlander ist — die katholische Geistlichkeit. In Irland ift ber niedere Geistliche, weil er Jahrbunderte lang bas Elend bes arbeitenden Bolfes mit= ertragen hat, ber einzige Freund, Rathgeber und Bunbesgenoffe beffelben gegen die bedrückende Boden= Aristofratie und Regierung geworden und genießt un= begrenztes Vertrauen und Ginfluß. Dieses Verhältniß ift mit nach Umerifa ausgewandert, wo es entschieden zum Unheil ausschlägt. Der Beistliche bier entschärigt fich felbst für bas brüben erlittene Ungemach an seinen Schafen. Er besteuert fie unglaublich boch, zumal die weiblichen Dienstboten, die ihm oft genug über die Balfte ihres Lohnes zuschleppen und vieles nebenber Geftohlene, bald zu feinem eigenen Beften, bald gur Erbauung fatholischer Rirden und Schulen, Rlöfter und Pfarrwohnungen, bald zur Ausschmückung bes Gottesbienftes, bald zu Miffionszwecken. Es entfaltet nämlich die fatholische Kirche hier zu Lande eine ganz bedeutende Missionsthätigkeit nach innen, baut ihre Kirchen und sonstigen Austalten nach Art einer Ber= ficherungs = Gesellschaft im Großen, die wie Bilge aus der Erde schießen, organisirt die fatholische Ginwan= berung und centralifirt sie zu politischen und firchlichen 3meden, hauptfächlich in ben Stätten, mo es ihr möglich wird, dem Abfall ihrer Gläubigen zu anderen Setten leichter zu fteuern, und sucht ihre Umerita= nisirung nach Kräften zu verhindern. Gie hat die Erfahrung gemacht, daß ber unter Anglo-Amerikaner verstreute Irländer auch dem Katholicismus verloren geht, werde er nun Brotestant, oder, was häufiger, in firchlicher Beziehung ganz gleichgiltig. Eine katholische Spnode, welche 1856 in Cincinnati gehalten murde, brachte das statistische Ergebniß zu Tage, daß zwar nach Wahrscheinlichkeitsberechnungen mindestens fechs Millionen Katholiten im Lande feien, aber nur 11/2 Millionen Rommunifanten jährlich und in allen fatholischen Kirchen des Landes zusammen nur für 11/4 Millionen Besucher Sitz und Stehplätze. Sie erflärte fich dieses für die Fortbauer des Ratholicismus im Lande jo bedrohliche Ergebniß aus der allzuraschen Umerifanifirung ber Irlander und besprach einen Blan, der letteren abzuhelfen. In welcher Beise die Rirche bies thut, haben wir ichon angegeben. Seit jener Zeit ist mahrhaft großartig baran gearbeitet worden. Ein unentbehrliches Mittel zu Diesem Zwecke ift nun auch die Einmischung der Geiftlichkeit in Die

Politif, welche fie freilich in Abrede ftellt. Der gefährlichste Feind ber fatholischen Kirche hier zu Lande ift nämlich die "Partei der Bildung," theils absichtlich, theils unabsichtlich. Ihre Freischulen, ihre wahrhaft bemofratische Denfart, ihre Beredtsamkeit und Redeluft in Fragen ber Ueberzeugung, ihre Mäßigkeits= vereine und Mäßigkeitsgesete, alle ihre gablreichen Bildungs- und Erziehungs-Anstalten für bas Belf find eben so viel Rete für ben offenen Sinn und Berftand ber emporitrebenden Klasse von Irlandern. Die Anti= fklaverei-Bestrebungen biefer Partei sind ferner mesent= lich Bestrebungen zur Emporhebung des Menschen als Menschen und müssen auch den Frländern mittelbar zu Gute tommen, b. h. fie amerikanifiren. Comit hat die katholische Kirche ber Bereinigten Staaten Die gehäffige und unmenschliche Stellung erhalten, als solche, und zwar im Stillen, aber barum nicht weniger bemerkbar, die Partei der Bildung und damit die Freischule (ohne Glaubensbefenntniß), die Temperang= gesetze, die Debatten = Bereine, die konfessionslosen Wohlthätigkeits-Unstalten (und natürlich auch die protestantisch-konfessionellen), die Untifflaverei-Bestrebungen, ben Rampf gegen die Korruption, furz, allen mahren Fortschritt im Lande heftig und leidenschaftlich zu be= tämpfen. Alle fatholisch-gebliebenen Irlander stimmen nunmehr wie ein Mann auf Kommando des Klerus gegen jede Maagregel sittlich = staatlichen Fortschritts. und von denen, welche bies nicht thun, kann man als sicher annehmen, daß sie mit ihrer Kirche gebrochen baben. Dagegen stimmt die, allerdings nicht febr gablreiche Klasse ber protestantischen Frländer wie ein Mann für die Maaßregeln der Partei der Bilbung.

Allerdings errichtet der katholische Klerus zum Erfatz für den ungeheuren Raub, den er an feinen Seelforge-Befohlenen übt, fatholische Freischulen und Wohlthätigkeits = Unstalten; aver diese verdienen ihren Namen wahrlich nicht. Allein die Erpressung, welche er zu diesem Behufe und allen Miffionszwecken gerade an den ärmften Irländern üben muß, und die Erbschleicherei, welche er an den reich gewordenen plan= mäßig versucht, vereiteln guten Theils seinen Erfolg. Die freie Luft des Landes regt selbst unter katholischen Irlandern bas Denken an, und bas ftete Beispiel bes nicht katholischen Arbeiters, der so viel Lasten weniger tragend, rascher vorwärts fommt, muß am Ende wirken. Die befferen Clemente entziehen fich maffenhaft durch Verfrümelung auf das flache Land der unerträglichen Bevormundung und Beraubung burch ben Klerus und rächen sich an ihm durch um so eifrigere Amerifanifirung. Seitdem nun die irische Ginwanderung in ftarke und stetige Abnahme gekommen ist, weil die treibenden Ursachen derselben mit der encumbered estate bill für Irland aufgehört haben, ist der Zeitpunkt berechenbar geworden, da die katholische Kirche und ihr Ginfluß mit fast gänzlicher Umerifanisirung der Irländer aufgehört haben werden. In feinem einzigen europäischen Staate ware ein fo großer und rascher Fortschritt möglich. Die proteftantischen Staatsfirchen würden ben Ginfluß eines folden Alerus bireft und politisch befämpfen und eben

barum nur verstärken. Die vollkommene Religionsfreiheit aber, welche unter ber amerikanischen Demokratie ersunden worden ist und herrscht, zersetzt, eben indem sie die Gewissen ganz freiläßt, den gewaltigen Einfluß des katholischen Kleruß unsehlbar mit der zweiten, spätestens dritten Generation der eingewanderten Irländer. Bei den deutschen, französischen und sonstigen Katholisen aber herrschen ganz ähnliche Verhältnisse.

Die amerikanische Demokratie wirkt ferner versitt= lichend und progressiv durch die schrankenlose Berufs= freiheit, welche fie erfunden und geschaffen bat. Dies wird burch nachfolgende Erwägungen begreiflich werden. Indem Jeder jeden Beruf mahlen darf, zu welchem er Geschick in sich spürt und Gelegenheit findet, wird es fast unmöglich gemacht, daß ein strebsamer Mensch brot= und aussichtslos werden könnte. Verbrechen und Entsittlichung aus Roth können also höchstens bei Neu-Eingewanderten vorkommen. Die Hoffnung auf Berbefferung feiner Lage verläßt bier keinen Dürftigen so leicht, und schon beshalb find Selbstmorbe selten und fast ausschließlich auf Gingewanderte beschränft. und unter diesen vorwiegend auf die idealistischen und so leicht enttäuschten Deutschen. Zum Betteln und jum induftriellen Müßiggange ift wenig Gelegenheit, da der wohlthätig Gesinnte sich hier in der Regel scheut, übel angewendete Almosen zu geben. Undrer= feits aber ruft die schrankenlose Berufsfreiheit hier alle verborgen im Menschen rubenden Kräfte wach und spornt sie zur höchsten möglichen Unstrengung. Was

bie mangelhafte Schulbildung und bie Dberflächlichkeit ber Jugenderziehung überhaupt am Einzelnen verabfäumt hat, bem bilft bas Leben einigermaßen nach, indem Sunderttausende in die Lage kommen, sich in brei, vier und mehr verschiedene Berufe nach einander hineinzuarbeiten und zwar tüchtig genug, um auch ben schrankenlosen Mitbewerb aushalten zu können, und babei ihre Bildung vermehren. Diefes aufregende Wetteifern aller Kräfte und Die Aussicht auf ben am Ende nie ausbleibenden Erfolg ernften Strebens find bie beiren mächtigen Schutzwehren ber Tugend in biesem verheißungsvollen Lande. Und bazu tritt als britte Schutmehr Die unausbleibliche Strafe Des ju Grundegehens für den energielosen Armen, ja selbst für den energielosen Wohlhabenden. Denn nirgends ist das Beispiel so häufig als hier, daß die vererbten Reichthümer ber Eltern von den Kindern, welche barauf ihren einzigen Verlaß gebaut hatten, vergendet oder eingebüßt werden. Wir muffen aber praftische Belege für die Wohlthätigkeit schrankenloser Gewerbefreiheit angeben.

Fast jede amerikanische Start des Nordens und einige des Südens sind von Borstädten zerstreut liesgender Gartenhäuser weit und breit umgeben. Hier wohnen außer den größeren Geschäftsleuten, welche sich zur Ruhe gesetzt haben und ihre Zinsen verzehren, oder aber welche es bald thun werden, zahlreiche Handwerfer und kleine Geschäftsleute aller Art, selbst Hand und Kopfarbeiter, welche ihre ersten Ersparnisse in den Erwerb eines Käuschens mit Gärtchen ver-

wendet haben, um dem theuren Miethzins und ber Luft und bem Gedränge ber Städte zu entgehen und menschenwürdig existiren zu können. Diefe Leute betreiben ihren Beruf in der Stadt und machen zu biefem Behufe täglich kleine Reifen von und nach ihrer Wohnung, mitunter eine beutsche Meile und weit barüber. Die darüber verloren gehende Zeit kommt ihrer Gesundheit zu Gute und wird im Geschäfte erspart, bas fürzere Arbeitszeit verlangt als irgenowo in En rova. Wenn man diese Taufende von behäbigen Gartenhäufern, welche der Umgebung jeder folden Stadt ein fo lachendes Unfehen geben, und ihre fraftigen, felbstständig gewordenen Bewohner fieht, jo bat man den unwiderleglichen Beweis, wie zahlreich der Stand ift, welcher sich bier zu Lande in die Gelbstständigkeit emporarbeitet, und man freut sich besonders, daß es neben den Anglo-Amerikanern weit überwiegend Deutsche sind, welche rasch unabhängig werden. Nicht anders in den ländlichen Fabrikgegenden des Nordens; nur daß die Gartenhäuser hier kleiner (in der Regel aber nett) werden, und ihre Bewohner viel häufiger Irlander und die armite Rlaffe ber Deutschen find. Nicht anders in den Bergban-Bezirken, wo die arbei tende Bevölkerung ungefähr zur Sälfte beutsch und irländisch ist. Eine gesunde Politik der Fabrikberren und Bergwertsbesitzer ist es, ihre arbeitende Bevolte rung durch Berbefferung ihrer Lage und Gelbstständigmachung an den Ort zu fesseln, damit nicht günstigere Bedingungen anderwärts fie hinweglocken. So zwingt die schrankenlose Gewerbefreibeit von Arbeitgeber, der

in Europa meift gleichgiltig ausbeutend den Arbeitenehmern gegenüber steht, hier zu Lande geradezu, die Hebung des Arbeiterstandes zu befördern, und ein Fabrif-Proletariat wird auch dann unmöglich bleiben, wenn die Bevölkerung europäische Dichtigkeits-Verhältnisse erreicht haben wird, weil die Bildung und Selbstständigkeit des Arbeiters einmal gesichert sind, und die Gewerbefreiheit fortdauert.

Allein die Sparkassen der Städte, welche zahlreich und in der Regel gut verwaltet find, weisen noch um: fänglicher die Wohlthaten der Berufsfreiheit nach. Die Der Stadt New York, Des bierfür ungünstigften Plaves, weisen nicht setten bis zu vierzig Millionen Dollars Einlagen auf, welche mit feche vom Hundert verzinst werden. Das ist ein Fünfzehntel des gangen liegenden und beweglichen Reichthums ber Stadt, und es ift fast burchaus erspartes Rapital der Arbeiterklaffe! Welche europäische Stadt vermag nur entfernt Achnliches aufzuweisen? Wohlverstanden! Hier fann man die Urfache des Wohlstandes nicht in der bünnen Bevölferung eines jungfräulichen Landes finden wollen, bier handelt es fich um eine bichtbevölkerte Gegend und eine großitättische und Fabrif: Bevölkerung, welche jährlich ein balbes hunderttaufend (früber weit mehr) neuer Proletarier und Arbeit Ronfurrenten burch die Einwanderung zugeführt erhält. Diese vierzig Millionen reichen bin, um etwa hunderttanjend Arbeitern mit je vierbundert Dollars Die Mittel zur Unabhängigteit zu geben, und man barf annehmen, bag ries in ter Statt Rem Dorf allein

alle gehn Jahre einmal geschieht. Gabe es feine Gewerbefreiheit, sondern europäische Zünfte, Privile= gien, Monopole und Examina, Militärzwang u. f. w. jo würden vierhundert Dollars bei Weitem nicht hin= reichen, einer Familie alle Mittel zum Beginn einer unabhängigen Stellung zu gewähren. Die Gewerbefreiheit ist es, welche ben Unfang eines Weschäftes und die Gründung eines Hausstandes so fehr erleichtert, bag jebes Sahr menigstene Zweihundert= taufend felbstständige Familien aus ber Urmuth fich herausbeben fonnen. Diefe frübe Begründung des Familienlebens mit all' feinen verobelnden Ginfluffen ift ber höchfte Segen Amerika's, bas große Gegenaift wider alle feine nachtheiligen, tulturfeindlichen Einflüsse und die Importation des Proletariats aus Europa. Es lebe bie Berufsfreiheit!!

Es ift nicht minder dem demokratischen Bolksgeiste zu verdanken, daß, mit Ausnahme des Südens, der Grund und Boden nie in größerem Maße hat in den Besitz einer Gelds oder Adels-Aristofratie kommen können. Europa hat sich alle Mühe gegeben, seine Zustände mit Hilfe einer großen Grundbesitzerschaft herüber zu verpflanzen: so, wie gesagt, im stlavenhaltenden Süden, so im französischen Kanada und Louissiana, so seitens Spaniens in ganz Spanisch-Amerika. Es war lediglich der demokratische Bolksgeist der Neu-Engländer und William Penn's, des Besitzers von ganz Pennsylvanien, der dieses vereitelte. Im Staate New-Pork zerstörte er zwischen 1815 und 40 gewaltsam durch die Bornburner-Bewegung die

Lehensvorrechte, welche England geschaffen batte. So verpflanzte sich derselbe Geift in den Rordwesten und zerstört so eben in Kalifornien Die von Spanien ber rührenden letten Reste großen Grundbesites im freien Rorden. Die Stlavenhalter, welche die Union fo lange beherrscht haben, suchten diesem bemofratischen Weiste Dadurch entgegen zu arbeiten, daß sie Rongreß gesetze durchbrachten, welche die Yandereien des Westens massenhaft an große Weldförperschaften und Einzel staaten verschlenderten und die Landspekulation fünstlich großzogen, um den Urmen das Land zu vertheuern und dadurch das rasche Wachsthum des ächt demo fratischen Bestens zu erschweren. Diese Bertheuerung gelang zwar, bewirkte aber nur das um so raschere Bordringen der Pioniere gerade in die entfernteren Grenzgebiete, wohin die Landspekulation noch nicht gedrungen war. Endlich schüttelte die Nation das Joch der Stlavenhalter ab, und die fast unmittelbare Folge war, baß bas Beimftättengefet, welches jedem wirt lichen Ansiedler auf Unionsland 160 Acker desselben schenkt, und welches die Sflavenhalter viermal vorber einstimmig niedergestimmt hatten, in Kraft trat. Wenn man weiß, bag ber große Weiten fähig ift, wenigstens hundert Millionen unabhängiger Familien die Selbstständigteit auf Landstücken von 40 bis 160 Ackern Größe zu fichern, und bag die Deutschen, welche ichon jest ein Trittel ber Bevölferung bes Rordwestens bilden, in weit größerem Berbältniffe bereinst viese riesige Bevölkerung mahrbaft freier und allictlicher Menschen bilden werden, so findet man gewiß

nicht länger die Behauptung übertrieben, daß der bemofratische Geist dieses Landes es ist, welcher alle seine llebelstände durchaus und sicher zu heilen verspricht.

Wir miffen recht mohl, daß tie schrankenlose Berufsfreiheit auch ihre Schattenseiten hat: es find Dies die Beförderung der Oberflächlichkeit aller Bildung und die Pfuscherei mit allen ibren Rade theilen. Allein vieje unläugbar großen Uebel murzeln nicht in der Berufsfreiheit und ihrer Urfache, dem bemofratischen Geiste, so febr, als in ben tlimatischen, Boden- und geschichtlichen Berhältniffen. Die Demofratie hatte sich den letteren wohl oder übel anzube= quemen, und sie that es nachweislich nicht eber, als bis Dieje von außen gesetzten Berhältniffe zwingend wurden, also seit der riefigen Ausdehnung der Unfie= delungen. Benjamin Franklin, der würdigste und bervorstechendite Repräsentant der amerikanischen Demo= fratie des vorigen Jahrhunderts, zeigt in seinen hausbackenen vortrefflichen Maximen, wie in seiner ganzen Lebensgeschichte, daß die Berufsfreiheit dazumal noch mit gründlicher Berufs- und allgemeiner Bildung und solider Broduktion Sand in Sand ging. Erst bas Zeitalter des Dampfes brachte die tolle Haft im Erlernen des Berufes, wie in aller Vorbildung dazu mit sich, welche bas moderne Amerika kennzeichnet und welche sich auch bereits im zünftigen und zopflichen Europa einzubürgern anfängt. Indem bie Demofratie fich dem ungeheuren Expansions-Bedürfniß anschmiegte, beförderte sie die Oberflächlichkeit der allgemeinen Bildung und die Pfuscherei, blos um zugleich bas

Heilmittel vieser lebel zu erzeugen, vermehrte Wohl stand und vermehrte die Mittel zur Bildung. Indem fie die Zünftigkeit der Wiffenschaft und Runft, wie fie von den Universitäten und Afademien Deutschlands und Englands auch auf amerikanischen Boden verpflanzt worden war, niederbrach, beide edelsten Gaben der Menscheit popularisirte und ein zum Selbstdenken angelegtes, für Mechanif bochft reichbegabies und funft liebendes Bolf bamit befruchtete, forgte fie bafür, baß rie zweite und jede spätere Generation größere und mehr wissenschaftliche und künstlerische Talente bervorbrächte. Die Wirtungen davon sind schon jetzt ersichtlich. Schon strömen jährlich Hunderte der begabtesten jungen Amerikaner nach Europa, besonders aber nach Teutschland, um bort gründliche Berufs unt allseitigere Menschenbildung zu erlangen. Schon haber Hunderte ber begabtesten und gebildetiten Deutschen und andere Europäer Lehrerstellungen an den böberen anglo-amerikanischen Bildungsanstalten erlangt. Schon baben sich einzelne hervorragende angle amerikanische Badagogen, wie Horace Mann, Lewis Tappan und Theodor Parter, durch den Augenschein von ten Vorzügen ber teutschen Volks- und Berufsschuler überzengt und eine lebhafte Propaganda für Ginführung alles Guten davon in Amerika in Gang gesett, und jedes Sahr erleben wir neue wichtige Fortschritte im Sinne der Gründlichfeit, Allseitigkeit und humanität beim anglo-amerikanischen Erziehungswesen. Deutsche Musik ist hier und da bereits vollkommen eingebürgert, und deutsche Sprache und Literatur, auch die fach-

wiffenschaftliche, find für die kurze Zeit des Bestehens Diefer Bestrebungen auffällig start unter Anglo-Amerikanern verbreitet. Deutsche Gründlichkeit in der Fachbildung ift glänzend anerkannt: in taufenden großen gewerblichen Anstalten finden wir Deutsche als Bormanner, Geschäftsleiter, Musterzeichner, Planentwerfer, begutachtende Sachverständige u. f. w. angestellt, gut bezahlt und in geehrter sozialer Stellung. Und wie groß und schwer ausrottbar auch der Rativismus bei ben Anglo-Amerikanern ift, bei den Anglo-Amerikanerinnen ist er's nicht: tüchtige Deutsche sind gesucht von ihnen als Chegatten, und diese Vermischung des besten deutschen und angelfächsischen Blutes muß immer ausgedehnter vor sich gehen und eine unberechenbar wichtige Einwirkung auf die Veredelung des hiefigen Beifteslebens ausüben, befonders in der zweiten und britten Generation.

Unten bei der ins Einzelne gehenden Beleuchtung tes Zustandes der einzelnen Gewerbe werden wir sehen, daß die Pfuscherei hier zu Lande mehr und mehr der soliden Produktion weicht, und daß dabei obenein der von der schrankenlosen Berufskreiheit wach gerufene Ersindungsgeist der Nation in zahlreichen Erzeugnissen längst allen europäischen Mitbewerb weit überslügelt hat. Die letzte Londoner Beltausstellung hat dies zur Anerkennung bei den Sachverständigen gebracht und würde dies noch weit mehr gethan haben, wenn nicht gleichzeitig der hiesige Bürgerkrieg für zahlreiche Industriezweige jede Betheiligung an dieser Ausstellung unmöglich gemacht hätte. Das Bolt der Union hat

allerdings noch sehr viel von Europa zu lernen; allein es vergilt dies damit, daß es bereits in vielen Leistunsgen Lehrmeister der Europäer geworden ist. Und nicht die geringste große Lehre, welche es der Alten Welt gibt, ist eben die, daß die Demofratie mit ihrer schranstenlosen Berufsfreiheit alle Schäden, welche sie von vorn herein mit sich bringt, auf die Daner nicht nur heilt, sondern in Segen verwandelt.

Amerika ist der Boden, die tabula rasa, auf welschem Europa seine Experimente mit socialen, politischen und religiösen Fragen austellt; ja nicht selten auch seine wissenschaftlichen und künstlerischen Bersuche. Deswegen ist vor allen Dingen für Europa die Frage interessant: wie hat das schrankenlose Stimmsund Bahlrecht, wie haben die schrankenlose Press und Nodesreiheit sich bewährt? Haben sie ven sittlichen Charafter res Bolkes gehoben oder erniedrigt? Haben sie tulturgeschichtliche Aufgabe des Bolkes erleichtert oder erschwert? Haben sie tie fulturseindlichen, tlimatischen und historischen Einstlüsse, welche hier zu Laure herrschen, bekämpft und abgesichwächt, oder untersützt und besördert?

Wir sind uns der Wichtigkeit, welche die richtige Beantwortung dieser Frage hat, wohl bewußt und gehen mit Ernst und Gewissenhaftigkeit daran, die Thatsacken zusammen zu stellen, welche den Anhalt dazu geben. Es hat nämlich über diese Frage innerhalb der Union selbst vieler und erbitterter Streit geherrscht. Die Partei der Bildung hat von jeher nicht recht an die schrankenlose Wahle, Redes und Preffreiheit geglandt.

Schon gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts, als fie sich noch Federalisten nannte, wußte sie die sogenannten "Fremden- und Aufruhrgesetze" durchzubringen, welche bas Stimmrecht ber Fremden beschränkten und der Staatsgewalt in Zeiten des Aufruhrs erlaub= ten, die Preß= und Redefreiheit vorübergebend aufzu= heben. Die Partei der Robbeit, welche fich damals Republikaner ober Demokraten nannte, mit bem fernblickenden Jefferson an der Spite, betämpfte diese Gesetze leidenschaftlich und wußte sie zum todten Buchstaben zu machen. Damals und lange nachber waren die Parteistandpunkte noch nicht klar und grund= fätlich geschieden, und wenn wir die Federalisten und Die später daraus entpuppten Whigs die Partei der Bildung nannten, ihre Gegner aber die ber Robbeit, jo thun wir dies lediglich aus dem Grunde, weil jene Partei weit überwiegend aus den gebildetsten, diese ebenso überwiegend aus den rohesten Bestandtheilen des Volkes sich aufbaute. Die erstere hatte schon damals in den Neu-Englandstaaten und ihren Rolonien, die lettere in den Pflanzerstaaten und ihren Rolonien ihr Hauptquartier. Die letzteren suchten und fanden an der "Demofratischen" Partei ihre Stüte, weil die rohen Massen des Südens und Nordens der Ratur ber Sache nach buldsamer gegen ben Fortbe= ftand und die Ausdehnung der Sklaverei maren, als Die gebildeteren Elemente. Die Gebildeteren aber fürchteten mit Grund Unbeil für die Republik von maffenhafter Einwanderung und fofortiger Wahlbethei= ligung rober europäischer Elemente, mit welchen die

Demagogie groß wachsen mußte. Schon 1840 führte viese Furcht der Bildungspartei vor Pöbel-Einwande= rung und Demagogie zu nativistischen Bestrebungen ber Whigs und zu ben blutigen Verfolgungen ber 3rländer und Katholiken in Philadelphia, der "Stadt der Bruderliebe." Die unreinsten Beweggründe, wie Brotneit, Religionshaß, Raffenübermuth mischten fich idon ramals mit den erleren, der Baterlands- und Freiheitsliebe gerade in den Mittelstaaten am meisten. wo die Anglo-Amerikaner am stärksten mit den Fremden und dem Auswurf der Kavalierstaaten gemischt waren. Als taher im Jahre 1854 der Nativismus der Ren Engländer sich der Whigpartei auf's Rene bemächtigte und Die Knownothing-Bewegung ichuf, welche die Zwecke der Bildungspartei durch Erschwerung ber Ginwanderung, Beidränfung Des Stimmrechte Fremder und der Religionsfreiheit der Katholiken zu erreichen suchte, war es wieder nur in den Mittel staaten, daß jene blutigen Fremdenverfolgungen von Cincinnati, Youisville, Et. Louis und Baltimore ausbrachen, und die Eflavenhalterpartei beforderte fie auch andern ärts, wie in Rem Prleans, in Texas und Washington, um ber Biloungspartei burch liebertreibung ihrer Bestrebungen möglichsten Abbruch zu thun und dann mit scheinbeiligem Gelat sich und Die von ihr commandirte "demotratische" Partei als die Freunde ber Fremden, der Gleichberechtigung ber Raffen und Blaubensb fenutniffe binguftellen. Die Partei ber Bildung batte das Unglick, so oft fie prinzipielle Po litif treiben wollte, unpraftisch und mit mertwürdiger

Berkennung der beitehenden Berhältniffe zu handeln, gerate wie tie Bartei "ter Evelften und Beften" in Deutschland im Babre 1848 u. ff. Die Knownothingpartei platte, nachdem fie in wenigen Monaten wie eine glänzende Seifenblase die unglaublichfte Ausreh nung gewonnen hatte, wie eine folde und verschwand icon im folgenden Sabre in den meiften Staaten. Die reaftionaren Glemente in ibr verftarften tie Stlavenhalter : Demofratie; Die fortschrittlichen bildeten bie republifanische Partci, zu welcher sich bie Neu-Engländer und ihre Rolonien mit ten befferen Gingewanderten, besonders den Deutschen, Standinaviern, Hollandern, protestantischen Brlandern und der Glite der Ungarn, Polen, Franzojen und Italiener vereinigten. Die Partei ber Bilbung hatte nämlich mittlerweile die große Erfahrung gemacht, baß gerade ter bessere und vielleicht auch ber größere Theil ber Gin= gewanderten ihre zuverläffigiten Bundesgenoffen im Rampfe gegen Die Partei Der Robbeit (ter Stlaven= balter) und ihre Zwecke fei. Gine gründliche Untersuchung der Frage, wie das allgemeine Stimmrecht und die schrankenlose Breg- und Redefreiheit wirte, enthüllten folgende, bis rabin viel zu wenig beachteten Thatjachen: 3m iflavenhaltenden Guden besteht feine schrankenlose Wahlfreibeit und Wählbarkeit, Prefis und Revefreiheit. Gine Partei, welche Die Stlaverei befämpft, barf bort gar nicht auftreten, ihre Unsichten in der Preffe und in Boltsversammlungen verfechten, ihre Kandidaten für Uemter aufstellen; benn alle gegen vie Eklaverei und herrschende Grundaristofratic, welche

faum den vierten Theil der dortigen weißen Bevölferung bildet, gerichteten Bestrebungen, werden burch die Schreckensherrschaft dieser Minderheit niedergehalten. In den Mittelstaaten des Nordens aber ist Wahlfreibeit, Presse und Rede gang in demselben Berhältniffe beschränft, wie die "bemofratische Bartei," Die der Robbeit und der Eflavenhalter, vorherricht. Binr ba, wo die Biloungsparter in der Mehrheit ift, gibt es wirklich ein unverfümmertes Recht zu reden, zu brucken und zu wählen und gewählt zu werden. Dieje Erfahrungen mußten einen großen Umschwung in den Meinungen gerade des beiferen Theils des Boltes hervorbringen: Die Ginficht mußte fich Bahn brechen, bag, in ben Bereinigten Staaten wenigstens, die unbeschränfte Wahl-, Preß- und Redefreiheit die besten Bundesgenoffinnen der Partei der Bildung feien, im Bunde feien mit wahrem gesetlichen Fortschritt und wahrem Konservativismus, mit Humanität und allen eblen Intereffen, gegen Die einreißende Sitten verderbnift und Berfäuflichkeit, gegen die Sflaverei und Bielweiberei, gegen die Robbeit und ben Rückschritt, gegen, mit einem Worte, Die fulturfeindlichen flimatiichen und geschichtlichen Ginfluffe bes Bodens. Und eine einfache Betrachtung lehrt, daß bies nicht blos in ver Union, sondern auch in Europa sich ähnlich verbalten muß: Dummheit und Robbeit find überall ihr eigener hemmiduh und Die willfährigften Wertzeuge aristofratischer Parteien und Bestrebungen. Der robe Bobel geht überall, entweder wiffentlich mit dem vornehmen Böbel Hand in Hand, oder wird von ihm benutt als Werkzeug und arbeitet ihm unwiffentlich in vie Bande. Rur auf Uebergangs-Standpunkten, wenn der Machtbesit von einer Partei zur andern entichlüpfen will, tann unbeschränfte Preß, Rede= und Wahlfreiheit gefährlich fein; allein gerade bann find fie unentbehrlich, um den Aristokraten jo viel als möglich ihren in den ärmeren und ungebildeteren Rlaffen gewonnenen Salt zu entziehen und eine überwiegende Mehrheit des Bolkes auf Seiten der am ruhigen, fonservativen Fortschritt interessirten Mittelflasse binüberzuziehen. Und auf die längere Dauer heilen Preß=, Rede- und Wahlfreiheit nicht nur vollständig die von ihnen aufangs veranlaßten Ausschreitungen und Ueberstürzungen, sondern machen solche geradezu unmöglich. In Rulturstaaten wenigstens wird dies immer fo fein, weil in denselben immer eine Mehrheit des Voltes von rubiger, gesetzlicher Fortbildung aller Verhältnisse größeren Vortheil zu erwarten hat, als von blinder Ueberstürzung.

Die Geschichte ver Union ist höchst lehrreich und beweisend für viese allgemeinen Wahrheiten. Ohne die schrankenlose Preße und Redefreiheit, wie wäre es möglich gewesen, den so lange unklaren Standpunkt der Bildungspartei zu prinzipieller Klarheit zu läutern und aus der verschrobenen Federalpartei zuerst die Whige, dann die Knownothinge, hierauf die republikansche, zulegt aber die jest so mächtige Abolitionspartei herzustellen? Die Stimmen für die letztere, welche dreißig Jahre lang kaum den zwanzigsten Theil der Nation bildete, mußten ja aus allen den übrigen vers

alteten und unklaren Parteien herübergewonnen werden, und wieviel auch die großen Erlebnisse der Ration dazu beitrugen, Die Meinungen zu berichtigen und bie Probe auf alte Vorurtheile zu machen, wie batten Diefe großen Erlebnisse richtig ausgelegt und die daraus folgenden Wahrheiten zum Gemeingut der Maffen gemacht werden können, hätte es feine in vielen Millionen von Abgligen verbreitete freie Tagespreffe, feine redefreien Massenversammlungen gegeben? Und gerade die schrankenlose Wahlfreiheit macht es möglich, berichtigte Ueberzeugungen Des Bolfes zur Geltung zu bringen, ehe die entgegenstehenden Brrthumer ihre volle Swärlichkeit entwickelt baben. Bede ber vielen Babfen, welche hier zu lande Die Politik bestimmen, ift eine Antwort auf eine an bas Volf nach vorheriger Diskuffion gestellte politische Frage über ein Prinzip oder eine öffentliche Person, und diese Antwort mag noch so oft irrig ausfallen, am Ende berichtigt fie fich roch und, was die Hauptsache ist, bas Bolt ist babei gereift und belehrt, gewitigt und befehrt worden, und ein daueender Rückschritt bleibt unmöglich.

Die Revelution der Stlavenhalter wäre ganz un möglich gewesen, hätte von jeher im Süden Prese, Mere und Wahlfreiheit bestanden. Die dertigen armen Weißen sind, Alles in Allem genommen, doch das verstommenste Protectariat innerhalb der gebisdeten Welt. Bem Landbesitz sait gänzlich ausgeschlossen, den Gewerbesleiß verschmähend, weil Arbeit für eine Swande gilt, der Bolfsschule (die einen solchen Namen verstiente) und sast aller Bildungsmittel beraubt, und

felbst an ihrem Stimmrecht, also an ber Möglichkeit einer Verbefferung ihrer Lage burch Gefetze in ihrem Sinne verfürzt, weil in ben meiften Staaten nur Grundbesitz zum Stimmen berechtigt, und in Bundes jachen die Stlavenhalter für je fünf ihrer Stlaven orei Stimmen abgeben durfen, find Dieje armen Bei-Ben verurtheilt, von Sago, Fischfang, Diebstahl, Schmuggel mit ben Staven und vom Verkaufe ihrer Stimmen und Fänfte an Die Stlavenhalter und Fach: politifer fümmerlich zu leben, stehen an Intelligenz und Menschenwürde in ber Regel tief unter bem beffer gestellten Theile der Stlaven und rachen ihre Erniedrigung durch den Hochmuth, womit sie als Weiße auf vieje herabsehen. Wenn Dieje Klasse, welche drei Biertel der füdlichen weißen Bevölkerung ausmacht, unbeschränfte Preg., Rede: und Wahlfreiheit befäße, jo bätte fie auch bald Bolfsichulen und beffere Besetze, so hätte sie überhaupt alles, mas sie brauchte, um Menschen zu werden, und was man ihnen geflissentlich vorenthalten hat, um sie zum Bieh und zu blinden Werfzeugen ber Stlavenhalter zu machen. Unftatt sich massenhaft als Kanonenfutter für den Moloch der Etlaverei in bem unbeiligften aller Rriege binfel lachten zu laffen, mirren fie gegen bie Eflavenbarone fämpfen, benen fie ihr Elend und ihre Entwürdigung verdanken. Dies ist je gewiß, daß überall in ren Stlavenstaaten, wo sich eine freie Presse in irgent einem geschütten Winkel bes Lantes erhalten bat, Die Rebellion nicht festen duß fassen fennte, ober erft, nachdem fie die freien Manner zu hunderten abge

schlachtet hatte. So bat die freie Presse in Wheling im äußersten West-Virginien ven Theil des Staates frei gemacht, der jetzt so genannt wird. So hat die freie Presse in Wilmington, Del., den Staat Delaware zum Freistaat vorausbestimmt. In Baltimore, in St. Louis, in New Orleans und in West Texas waren es deutsche freie Pressen, welche eine freigesinnte Bevölkerung herangezogen haben, die jetzt sich geltend macht und der Staat Missonri ist leviglich der deutschen freien Presse seine proraussichtliche Besreiung schuldig. Mit der freien Presse des Pfarrers Brownsow in Ist-Tennessee stant and siel der Unionismus von Ist-Tennessee. Kansas wurde den bereits siegereichen Stlavenhaltern durch die freie Presse wieder abgenommen.

So gibt feine besseren Sicherheits Bentile am Dampsteisel der Politik, als unbeschränkte Preße, Redes und Wahlfreiheit. Der Bürger, welcher sie besitzt, kann keine Ursache zur Revolution und zum Aufruhr haben. Wie haben sich die nörrlichen Bundesgenossen der südlichen Berräther angestrengt, im Norden einen gewaltsamen Aufstand gegen die Bundesverwaltung hervorzurusen! Und wie leicht und gesahrlos wäre ein solcher Ausstand, seitdem die Mehrzahl der wassensähigen jungen Republikaner im Felde entsernt ist, die Administration offenkundig ihre Unsähigkeit blosgestellt hat, mit den inneren und äußeren Berräthern fertig zu werden, und die Novemberwahlen 1862 in mehreren nörrlichen Staaten alle Gewalt in die Hände von Verräthersfreunden gespielt baben! Eine

fäufliche Presse in jeder größeren Stadt des Nordens, in Rem-Nork allein fünf gegen brei unionsfreundliche, arbeitet seit vier Monaten tagtäglich am Aufruhr und Umsturg, reigt zur Gewaltanwendung gegen die bervorragenden Freunde ber guten Sache, entflammt mit satanischem Geschick alle bosen Leidenschaften eines ungebildeten Haufens, der sich augenblicklich in ber Majorität weiß und manche frühern, mahre ober ver= meinte Unbilden zu rächen hat! Und trottem bleibt es bei Worten, kommt es nicht und wird es so leicht nicht kommen zu aufrührerischen Thaten. Welchen stärkeren Beweis fann man bafür verlangen, daß die Demokratie ihr eigenes Korrektiv fei und fich felbst unter ben ungünstigften Berhältniffen bewähre? Aus Frländern kathelischen Bekenntniffes, aus dem Abschaum Europa's und Amerifa's, benn baraus ist die große Masse der "bemo= fratischen" Partei zusammengesetzt, Bürger zu machen, welche ungestraft jedes Gesetz verachten und eine Schreckensherrschaft bes Böbels unter Unleitung ber gewiffenlosesten Demagogen, Die je die Welt gefeben, einführen könnten, es aber trot täglicher Aufforderung dazu nicht thun, welche Staatsform als die Demofratie vermag dies? Welche läßt so ungefährlich allen Zündstoff böser Leidenschaften durch den Schlot der freien Presse. Rebe und Wahlen verpusten? Welche erhebt so fehr ben Menschen über sich selbst und seine zufällige Verwahrlosung?

Man sieht, was die amerikanische Demokratie leiftet, könnte keine europäische Monarchie nur entfernt

M. Douai, Land und Leute in ber Union.

leisten. Unter ihrem Schilde vertragen sich die schroff= ften Begenfätze miteinander, vertrugen fich eine auf freie Arbeit und vollsten Genuß der Menschenrechte begründete Gesellschaft mit einer auf Regerstlaverei und großen Grundbesitz gebauten Aristofratie drei Menschenalter lang und hätten sich noch ein viertes bindurch vertragen fönnen, wenn die Eflavenbarone nicht der Gleichberechtigung überdrüffig und nach Alleinherrschaft begierig gewesen wären. Unter ihrem Walten zeigte sich eine nie vorber gesehene Erpansivfraft ber Ration nach außen, vereinbar mit einem bochit ansebnlichen inneren, geistig sittlichen Fortschritte; un= geheure Reichthümer Einzelner, vereinbar mit allgemeinem und fast ausnahmlosen Wahlstande Aller; Die Gleichberechtigung ber Höchstgebildeten mit den rohesten Proletaviern in politischer Hinsicht trots aller bedent= lichen llebergangszustände am Ende wohlthätig für das Ganze und alle Theile; sebrantenlose Freiheit tret aller vorübergehenden argen Ansschreitungen als bas großartigste Erziehungsmittel für Millionen verwahrloster Auswürflinge Europa's; mit einem Worte alles Boje, alles Dumme, alles Fortschrittsfeindliche in fteter Selbstvernichung begriffen. Auf Diesem Boben und unter demofratischer Berfassung werden die be= denklichsten sozialen Opperimente harmlos angestellt, der ganzen Welt zur Vibre. Kommuniftische Gesellichaften, wie Diejenige Der Rapp'iden Ctonomiften, ber Chater, ber Rabetianer und Fourier'ichen Phalansterianer werden gestiftet, ohne ben Staat zu erschüttern, ja nur im Geringsten zu berühren, oder nur

Aufsehen zu erregen. Die Mormonen wurden allerbings zwei Mal von Bolksaufständen bedrängt und vertrieben, aus Illinois und Missouri, und zuletzt vom Bunde befriegt; allein sie hätten ihre Hierarchie und Vielweiberei ganz unbehelligt durchsühren können, hätten sie nicht durch Weiberversührung im Großen, Mordthaten und Raub, dort ihre Nachbarn und in Utah das Bolk der Union, muthwillig gegen sich erbittert. Die wahnsinnigsten und die gefährlichsten religiösen Sekten begründen hier ihr Dasein und zerstören am Ende sich selbst. Das ist das wahrhaft Großartige an den Zuständen dieses Landes, und davon ist die weite Ausdehnung des Landes nur in geringerem, der verträgliche Geist der Demokratie in viel höherem Grade die Ursache.

Ein Hinblick auf die demokratische Schweiz, in welcher derselbe Geist dieselben großartigen Erscheisnungen hervordringt, nur ohne dieselbe Expansivkraft nach außen, welche der beschränkte Schauplat absichneidet, lehrt zur Genüge, daß mit diesen Erscheisnungen weit mehr die Demokratie, als der Boden zu thun hat. Dagegen ist zuzugestehen, daß demokratische Gemeinwesen einem Fehler der Natur der Sache nach mehr ausgesetzt sind, als monarchische und aristokratische überhaupt. Sine Bergleichung der übereinstimsmenden Seiten am Bolksleben der Union und der Schweiz mit den Zuständen der aristokratischen Staaten Europas lehrt, daß die Bildung dort mehr in Breite und Oberflächliche, hier mehr in die Tiese und Gründlichkeit strebt. Dort wird sie

eben mehr gleichvertheiltes, Alle abelndes und emporhebendes Gemeingut; hier mehr ausschließlicher Besitz bevorzugter Kasten oder Stände. Immer aber ist dort Tiese und Gründlichkeit nicht geradezu ausgeschlossen, so wenig wie hier am Ende eine wachsende Berbreitung von Kunst und Wissenschaft über die Massen. Die Bege zum Ziele der allgemeinen Menschwerdung Aller sind eben in beiden Formen der Gesellschaft verschieden; das ist Alles. Für die Bereinigten Staaten aber ist das Mittel, die allgemeiner gewordene Bildung in sich zu vertiesen und zu einer harmonischen Geistesentwickelung bei den Einzelnen, wie im Ganzen, zu vervollsemmnen, schon gefunden und vorhanden, und zwar in und mit der besseren beutschen Einwanderung.

Soviel von der Entstehung des amerikanischen Rationalcharakters aus Boden- und geschichtlichen Bershältnissen. Nachdem wir auf genetischem Wege den Schlüffel zum Berständniß dieses Charakters im großen Ganzen gefunden haben, wird uns bei der Betrachtung des Landes und der Leute im Besonderen Alles, was sonst ein Räthsel bleiben müßte, klar und verständlich werden.

## Biertes Rapitel.

## Der Boden und der Charakter der Hankees.

Das Landgebiet von Neu-England ist von Natur in sich abgeschloffen. Es ift als eine Halbinfel von nabezu viereckiger Form zu betrachten. Die südliche und öftliche Seite bildet die Ruftenlinie vom Barlem-Fluß (einem Urm des Hudson, der in den Long 38= land-Sund mündet und bas Stadtgebiet von New-Pork zur Insel Manhattan macht) bis an's Kap Breton; die nördliche Seite ift ber St. Lorengftrom (New-Brunswick und Nova Scotia gehören in jeder Hinsicht, außer in der politischen, zu Reu-England); und die westliche ist ein vulkanischer Rif in der Erdoberfläche, in welchem der Hudson fließt und die Seen George und Champlain eingefenft find. Diefer Rig hat den Zusammenhang des langen Alleghanh-Gebirges jo tief hinein unterbrochen, daß das Adirondack = Ge= birge (so heißen die Alleghanies im nördlichen Theile des Staates New-Nort) von den Grünen Bergen des Staates Bermont gänglich getrenut ift, und ber höchste Punkt zwischen beiden, zu 7000 Fuß Sobe aufstei= genden Ketten, nur etwa 200 Fuß über den Meeres= ipiegel erhaben ift. Diese feltsame halbinfelbildung wiederholt fich im Rleinen innerhalb bes Gebietes von Neu-England und des ganzen Bierecks mehrfach. Neu-

Schottland, bas Cape Unn und bas Cape Cot fint ähnlich gebildete und liegende Dreiecke, welche vom Festlande durch tiefe vulkanische Einsenkungen bes Bodens abgetrennt find, nur daß die Ginfenkungslinie nicht gleich sehr von Wasser ausgefüllt wird. Das ganze große Biereck hat Urgebirgsformation (Granit. Gneiß oder Glimmerschiefer), und nur in der Umgegend von Rem = Saven, Konnecticut, treten geschich= tete Bergfegel von altem rothem Sandfteine auf, welche bem von Südwest nach Nordost verlaufenden Hauptgebirgszuge parallel eine Strecke folgen. Das Hauptgebirge selbst besteht aus zwei parallelen Retten; bie niedrigere füdliche, zu etwa 1800 Fuß im nördlichen Konnecticut fortlaufende, feuft fich nach ber Massachusettsbai bin und erhebt sich in deren Rähe nochmals zu einem Rücken von etwa 500 Fuß Söhe mit abgetrennten Vorbergen, welche Infeln und Salb= inseln innerhalb und am Rande Dieser Bai bilden. Die nördliche Rette, welche in Bermont Grune Berge, und in New Hampshire und Maine Beige Berge beigt, erhebt sich wiederholt zu nahe 7000 Fuß Söhe, ehe fie sich in Maine und Neu-Braunschweig abracht und große Massen abgesonderter Vorberge, Inseln und Halbinfeln von hoher landschaftlicher Schönheit bilbet. Zwischen beiden Ketten laufen mehrere verbindente Söbenzüge mit ziemlichen Ginsenfungen von Norden nach Suben; Die Fluffe aber, alle in meridianaler Richtung fliegend, durchbrechen entweder die südliche Kette, und zwar die größeren, oder münden nach Art von Rüftenflüffen in ben St. Lorengftrom. Gine Menge

fleinerer Geen haben ihre größte Erstredung, wie die Thaler felbit, von Norden nach Guden; fie erhöben bie landschaftliche Schönheit. Größere Chenen gibt es nirgends, felbst nicht ftark ausgeflachte Flugthäler; das Hügelland herrscht fast unbeschränft, abwechselnd mit höheren Bergfetten, welche nirgends in den Gürtel ewigen Schnees und Gifes, kaum ber Alpenwiesen, emporragen. Die Form der Berge und Hügel ist ziemlich regelmäßig fonisch; sie sind bis an den Gipfel bicht (mit Nadel- und Laubholz, untermischt) bewachsen. Mur am Meeresufer und in engen Flugthälern treten Felsenpartieen auf. Die Formation ist sehr alt und nach ihrem erften Entstehen keinen gewaltsamen Beränderungen mehr unterworfen gewesen; denn die groferen und kleineren Felstrümmer, welche fast das gange Land bedecken, find in der Regel tief im aufgeschwemmten Lande oder verwitterten Felsboden begraben und zwar bis an die böchsten Bergspiten hinauf.

Das ganze Viereck gehört der atlantischen Küsten-Abbachung an; darin ist sein Unterschied von den großen Grundzügen der Becken beschlossen. Mit diesen theilt es die allgemeine Richtung der Gebirge und Thäler, die Hauptwindrichtungen und die Geneigtheit des Klimas zu Schrossheiten und Ausschreitungen. Als Abdachungsland aber hat es vor den Becken ein beinahe vollständiges Freisein von Schichtgebirgen, eine große Mannigsaltigkeit der Bodenobersläche und eine Kästenentwickelung voraus, welche reicher wohl nur am griechischen Theile des Mittelmeers vorsommt. Es gibt hier auch im kleineren Maaßstabe convexe Bodenform, Anotenpuntte der Höhenzüge, von welchen Thäler in allen Richtungen der Windrose auslausen. Der Niederschlag ist reich in jeder Form, der Fels verwittert also bei den starten Gegensätzen und schrossen Wechseln von Hitze und Kälte sehr rasch und bildet überall einen fruchtbaren, aber sehr steinigen und schwer zu bearbeitenden Boden an den Abhängen, während der undurchlässige solibe Felsboden der Thäler diese zur Sumpsbildung sehr geneigt macht. Eigentliche Diluvialbildung tritt in größerer Mächtigkeit nur auf der Weste und Südseite der Massachusettsbai auf; es ist offenbar, daß der Boden von Neu-England an den periodischen Hebungen und Seufungen des sesten Landes wenig oder gar nicht theilnimmt.

Die Mannigfaltigfeit ber Oberfläche und des landschaftlichen Bildes hat überall in der Welt, wo sie auftritt, eine Mannigfaltigkeit ber fleineren mehr ört= lichen Windrichtungen, also ber Witterung, und damit eine Mannigfaltigfeit bes Pflanzen und Thierlebens, endlich also auch der menschlichen Beschäftigungen und eine vielseitigere Entwickelung der Anlage zur Folge. Besonders um die Anotenpunkte der Gebirge herum wohnt in jedem der nach allen himmelsgegenden sich öffnenden Thäler eine von den Einwohnern der Nach= barthäler verschiedene Bevölkerung, oft genug sehr verschieden in Sprache, Religion, Abstammung, Körperbau, Sitten und Leiftungen. Wenn fich am Fuße ber Bebirge bin, entlang ben größeren Berfehrsftragen, Diese verschiedenen Menschenstämme mischen, so erzeugt Die Spannung ber Begenfätze einen machfenden Reich thum der Bolksanlage; neue, begabtere Stämme und Rassen erzeugen sich und bringen höhere Kulturstusen mit sich. Dies wird noch mehr der Fall sein, wo eine reiche Küstenentwickelung hinzutritt, wo also durch zahlreiche, tief in's Land einschneidende Buchten das Seeklima befruchtend und wetterverändernd tieser in's Innere hineinwirkt, und wo der Menschenverkehr, der am frühesten und bequemsten durch die Binnenwässer sich ausbehnt, auf große Strecken hin erleichtert ist und Ideenaustausch und Stammesvermischung an den Waarenaustausch aufnüpft.

Auf die Bevölkerung der Neu-Engländer hat dieser Boden mit seinem Klima in kaum 250 Jahren schon bedentende Einwirkungen hervorgebracht. Wie alle Anglo Amerikaner unterscheiden sie sich von ihren Stammgenossen, den Engländern, durch eine größere Leibeslänge, eine viel geringere Fettentwickelung, eine schädels und Gesichtsbildung, eine größere Nervosität, eine größere Veränderlichkeit in der Stimmung, in den Neigungen und Beschäftigungen; eine viel größere Selbstthätigkeit und Selbstbestimmung; einen Mangel an Kindlichkeit, Herzlichkeit, Gemüth, an Jugend, durch zu frühe Reise und zu frühes Alter.

Bon allen anderen Anglo-Amerikanern aber unterscheiden sie sich auffällig durch dankbares Andenken an das Mutterland und steten Zusammenhang mit seinen geistigen und sittlichen Bestrebungen; durch Beibehaltung manches Altenglischen, z. B. im Bau und der Einrichtung der Wohnungen, einzelner weniger Feste, geselliger Gebräuche, durch Anknüpfung von

Befanntschaften und Briefwechseln mit Englandern; burch Vorliebe für das Landleben und Sinn für landschaftliche Schönbeit und bänslichen Romfort und Rettigfeit. Es geht sogar durch die gebildeten und reichen Neu-Engländer ein franthafter Zug ber Bewunderung alles Englischen auf Kosten alles Umerifanischen, ja, der Bewunderung englischer Monarchie und Aristofratie auf Rosten der amerikanischen Demofratie. Derfelbe ift bei edleren Charafteren bauptfächlich daraus zu erklären, daß ber Kampf der Bilbung mit der Robbeit bier zu Lande durch Boden, klimatische und geschichtliche Verbältnisse so sehr er= schwert, und eine Flucht aus der Berührung mit Dieser Robbeit hinweg taum möglich ist. Ferner unterscheiden sich die Nankees von allen anderen Anglo-Amerikanern durch eine weit reichere geistige Anlage und größere Willensfraft und Ausdauer. Von den 3-4000 Batonten für neue Erfindungen, welche jährlich in ber Union ertheilt werden, tommt in der Regel eine volle Hälfte auf ras fleine Ren Englant, obwohl es nur ben zehnten Theil ber weißen Unionsbevölkerung enthält, und vielleicht vier Fünftel auf Pankee's überhaupt, d. b. Nachkommen von Neu-Engländern. Die bervorragenosten der im Lande gemachten Erfindungen, wie die der Rottonpresse, des Dampfichiffes, der Rähmaschine, des Dampfpflugs und der Mähmaschine, itammen alle von Pantees ber. Die großen Schriftsteller und Dichter Longfellow, Lowell, Bruant, Hamthorne, Margaret Fuller, Die Frau Beecher-Stowe, Wenvell Holmes, Theorer Parter, Everett, Emer-

son u. f. w. sind alle Neu-Engländer; von den Rünft= fern find es bei weitem bie meiften, von den Staats männern waren es wenige, aber gerade die genialsten, wie Dtis, Hancock, die beiden Abams und Webster. Der erwähnte frankhafte Zug nämlich, die Schen vor ber demofratischen Robbeit, hält die begabten Nankees von der Betheiligung an der Politif ab, und nur Talente und Charaftere britten, vierten, fünften Ranges vertrauen fich biefer fturmischen See an. Die Beschichtsschreiber und wissenschaftlichen Forscher sind fast alle Nankees: wie Franklin, Olmstead, die beiden Silliman, Gould, Bancroft, Prescott, Squier, Gran, Hitchcod, Mitchell u. v. A. Bon ben großen Rednern, besonders den geiftlichen, den großen Rechtsgelehrten, Merzten, Seehelden, furz, von berühmten Fachmannern aller Art haben die Nankees mehr als ihren Antheil aufzuweisen.

Der Nankee trägt, selbst wenn er in den abgeschiedensten Gegenden wohnt und von der Schule nicht berührt worden ist, ein intelligentes Aussehen, einen verständigen, prüsenden Blick, eine Anstelligkeit und Fähigkeit, in schwierigen und ungewohnten Lagen sich selbst zu helsen, wie man dies an Europäern unter ähnlichen Umständen nicht findet. Außerdem kennzeichnet ihn schon sür die oberstächlichste, weit mehr noch für die genauere Veobachtung eine Würde, wie sie nur dem freien Manne eigen ist, ein sicheres und sesten Austreten und ein vorwaltender Ernst, alles dieses in höherem Grade als die übrigen Anglo-Amerikaner. Von diesen unterscheidet er sich auch in der Regel

sofort durch ein gesittetes und anständiges Betragen, wenn er auch hierin dem gebildeten Franzosen oder Deutschen noch nicht gleichkommt.

In der alten Welt waltet hierüber ein Migver= ständniß ob. Da man auch wohl alle Anglo : Ameri= faner Panfees genannt hat, und da europäische Reisende mit allen anderen Anglo-Amerikanern weit baufiger als gerade mit den Reu-Engländern und eigentlichen Pantees überhaupt zusammenzustoßen pflegen; so denkt man sich den Pantee drüben à la Seine "als ameritanischen Gleichheitsflegel, ber ohne Epudnapf fpuckt und ohne König kegelt." Richts tann verfehrter fein. Diefes Bilo paft mohl auf die Bewohner der Eflavenstaaten und die rohere Bevölkerung der freien Mittelftaaten, Dieje liegen auf dem Rücken, die Füße höher als der Kopf, die Fußsohlen oft über einen Batton hinausgestreckt; diese kauen Taback und spucken in allen Richtungen umber; diese werden durch unhöfliches Benehmen täftig, mengen fich in Alles und verdienen den Ramen von "Gleichheitsflegeln." Ratur= lich gibt es auch hier Ausnahmen. Der eigentliche Pantee aber hat in der Regel eine große Abneigung per solchen Gewobnheiten und befämpft fie, gleichwie Das übermäßige, ja, oft alles Trinfen geiftiger Betränke. Er ist in der Regel verschlossen, und obwohl er mitunter burch neugierige Fragen läftig fällt, fo läßt er fich voch leicht in seine Schranken gunuckweisen, wird nicht grob und scheut alle Robbeit. Er ift rein= lich und nur zu geneigt, europäische Moden in Umgang, Sitten, Rleidertracht und Luxus aller Urt mitzumachen. Er gesteht Anderen jede Freiheit zu, welche er für sich selbst beansprucht und hat fast eben so viel Gleichheitsgefühl ohne Ziererei, als die Franzosen. Das feine, leichte, gesellige Benehmen der Franzosen und ihr Gleichheitsgefühl macht deshalb bei den Nanstees entschiedenes Glück und wird selten hinter dem Rücken verspottet wie bei den Engländern.

Der Reu-Engländer liebt die geistige und moralische Bildung, das ist dasjenige Merkmal, welches ihn am stärtsten von anderen Anglo-Amerikanern unterscheidet. Die anderen, wenn sie nicht geradezu mit ihrer Robbeit prablen, suchen in der Regel die Biloung mehr um des Scheines willen und find firchlich und bigott, um für sittlich zu gelten; die Nankees wollen in der Regel gebildet sein und sind moralische Rigoristen, so weit sich Beides ohne allzugroße Anstrengung und Entbehrung erreichen läßt. Beide haben feine mabre Begeisterung für das Wahre, Gute und Schone, natürlich mit einzelnen, höchft ehrenwerthen Ausnahmen; ber Nankee aber bringt verhältnigmäßig ungeheuere Opfer für die Pflege biefer brei höchsten Güter, und das ist das Höchste, was ihm sein Naturell erlaubt. Die übrigen Anglo-Amerikaner bagegen bekampfen in ihrer großen Mehrzahl das Wesen dieser Güter und streben höchstens nach dem Besit ihrer täuschenden Oberfläche. Heuchelei und Lüge sind ihnen zur anberen Natur geworden, natürlich auch hier mit einzelnen vortrefflichen Ausnahmen, zu welchen wir hier als eine Rlaffe bie Quafer ber Mittelstaaten rechnen muffen. Der kleine Staat Maffachufetts zahlt, mab-

rend alle feine übrigen Ausgaben in Friedenszeiten faum eine halbe Million übersteigen, für seine öffent= lichen Schulen anderthalb Millionen jährlich, und aus Privatmitteln fließt wenigstens das Doppelte Dicjer Summe jährlich für Erziehungswerfe. Derfelbe Staat gründete Die ersten Blinden. Taubstummenund Blödsinnigen-Unstalten im Lande, und zwar nach dem Miufter der besten europäischen, und machte Propaganda für Einführung berselben auch in allen übrigen Staaten. Seine Brren : Unftalten, Bufluchtshäuser, Waisenhäuser, Hospitäler, Strafanstalten und Armenpflege find fast alle mufterhaft zu nennen. Seine Polizei übertrifft felbst Die englische in Rücksicht auf öffentliche Gesundheitspflege, Reinlichkeit und Anstand in den Stragen, Wegebauten, Fürsorge für Rath- und Hilflose, Artigfeit gegen das Bublifum, Berschönerung der öffentlichen Spaziergänge u. f. w. Es gibt in Bofton allein zwei große Bibliotheken, die eine von 700,000, die andere von 150,000 Bänden, deren Benutzung Zedermann unentgeltlich freisteht und deren Auswahl wenig zu münschen übrig läßt; und es gibt in den Reu-Englandstaaten Sunderte folcher öffent= lichen Bibliothefen, beinahe in jedem Township eine, mit mehreren Millionen gutausgewählter Bande zufammen. Bon Massachusetts ging auch die erste Un= regung zur Reform des Schulwesens nach deutschem und schweizerischem Muster aus. Horace Mann betam die Aufgabe zur theilweisen Durchführung dieses Mufters in den öffentlichen Schulen, und es wurden für den Staat vier Lehrerseminare für Belfsschullehrer

gegründet, ein Beispiel, welches in anderen Staaten nachgeahmt zu werden beginnt. Die Ausmerksamkeit, welche von ganz ausgedehnten Kreisen Gebildeter den Schulen und ihrer Verbesserung gewidmet wird, ist höchst erfreulich und mit vielen Opsern an Zeit und Kraft verbunden. Die Geschgeber lassen sich häusig von ausgezeichneten Sachkennern Borlesungen in ihrer Halte über Schul- und Erziehungswesen halten, und der Natursorscher Agassis hatte diese Auszeichnung mehrsach, webei er für Einführung des "gegenständelichen" oder "Anschauungs-Unterrichts wirkte. In Boston entstanden auch die ersten amerikanischen Kindersgärten, ein vom Verf. d. eingeführter deutscher wurde soson mehren Seiten in englischer Sprache nachsgeahmt.

Die übrigen fünf Neu-Englanoftaaten folgen dem von Massachusetts gegebenen Beispiele, da er für sie alle der Mutter- und Musterstaat ist. Es herrscht zwischen ihnen ein Betteifer, sich einander in Anstrensgungen für alle Bildungszwecke zu überbieten; und dieser Betteifer pflanzt sich auch in alle diejenigen Staaten und Theile von Staaten fort, wo die Janstees die Oberhand haben, und wirft als ein wohlstätiges Beispiel auch auf diejenigen Staaten ein, wo dies nicht der Fall ist. Zweierlet Einrichtungen sind allen Jankee-Bevölkerungen gemeinsam, welche der Bildung schon Erwachsener dienen: die öffentlichen Borlesungen und die Debattir-Gesellschaften. Die ersteren erstrecken sich über alle Gebiete der Wissenschaft und Kunst und werden von beliebten und bes

rühmten Fachgelehrten, Philanthropen, Aufflärern oder Schöngeistern gehalten, an welche zu Diesem Behufe Einladungen ergeben. Die Zubörerschaft findet fich auf dem Wege der Subscription zusammen, und bas Honorar für einen Vortrag ist ansehnlich, von 20 bis 100 Dollars. Die "Lecturer" find eine ansehnliche Bahl, und Die meisten leben von ibren Borträgen. Charlatane fönnen darunter nicht lange eine Rolle spielen. In den Debattir Klubs finden sich die jungeren Männer des Ortes zusammen und verhandeln über einen allgemein verständlichen Gegenstand in geregelter Disputation, um sich Redegewandtheit und Roeenklarbeit anzueignen, welche im biefigen Leben fo nütlich find. Es wird tabei natürlich viel leeres Strob gedroschen; aber immer in ziemlich beredter Form.

Der Nankee geht auch in die Kirche, mehr, um für seinen rastlos tieftelnden Geist Beschäftigung, als um für sein Gemüth Erbanung zu finden. Sein Prediger muß ein tüchtiger Redner, ein gewandter Diastettifer, ein Mann von vieler Bildung und Lebenderfahrung, gerankenmächtig und formgerecht sein; bloße "Salbung" thut es nicht. Originalität und Kraft werden an ihm hochgeschätzt. Die Franen schwärmen sür ihren Prediger und überbieten sich darin, ihm ihre Anerkennung durch allerhand Ausmerksamkeiten und gelegentlich auch Gelogeschenke zu beweisen; zumal wenn er sich in seinem Ante die so häusige Brust und Stimmen-Angegriffenheit der biesigen Prediger zugezogen baben sollte. Die Geldgeschenke fallen dann

gewöhnlich so reich aus, daß berselbe ein Jahr lang auf eine Erholungsreise geben fann. Die Behalte ber Beistlichen sind ansehnlich, die Rosten der Mitgliedschaft bei einer Kirche überhaupt beträchtlich. Nicht felten ist das Kirchgebände (deren es nur fleinere, aber in um so größerer Zahl gibt, im Durchichnitt eines auf taufend Seelen) Eigenthum bes Brevigers; immer ift es freundlich, im Winter geheizt, und der Fußboden mit warmhaltenden Teppichen belegt, selbst bei den streng puritanischen und methe= bistischen Geften, welche jede Ausschmückung beffelben und ben Gebrauch der Orgel verschmähen. Orgel und Organist find gut, ein vierstimmiger gemischter Chor von bezahlten oder freiwilligen Gängern immer vorhanden. Rirchen, welche überhaupt Glocfenthürme gestatten, haben (mit Ausnahme ber bischöflichen) in der Regel nur eine Glocke. Die Mitaliederzahl ist in der Regel gering, und Bau und Reparaturen am Gebäude kosten viel. Der Aufwand wird in durchaus freiwilliger Beije bestritten, in ber Regel burch Bersteigerung der Sitpläte, welche bei beliebten Predigern oft taufend Dollars und darüber das Jahr für eine Familie fosten. Dem Pankee gebort allerbings bie Mitgliedschaft in einer religiösen Gemeinte zur "Re= spettabilität;" es macht aber keinen wesentlichen Ilnter= schier, in welcher, und ob selbst in einer freisinnigen. Die Reichen haben meist ihre exflusiven Rirchen, in welchen mit der Frömmigfeit eben jo gut, als mit dem Reichthum Schan getrieben wird. Im Gangen aber muß man aus ben schweren Opfern, welche ben Dan-

fees ihre Kirchlichkeit kostet, aus ihrem oft breimaligen Rirchenbesuche des Sonntags und meift noch einmal außerdem in der Woche, und aus der lebhaften Besprechung ber gehörten Predigten schließen, daß es ihnen Ernst um die Sache fei, und bag es ber geiftige Gehalt der Predigten vorzugsweise ist, was sie angieht. Die mehr "rechtgläubigen" Geften laffen es fich bekanntlich schweres Geld kosten, die Bibel zu verbreiten und Rolporteure mit ihr und frommen Traktätchen burch bas Land und in alle Welt zu ichicken, Missionen für Buden, Beiden und Ratholiken zu unterhalten, arme Kirchgemeinden ihres Bekennt= niffes beim Bau von Kirchgebäuden zu unterftüten, Reiseprediger und Prediger auf offener Strafe gu unterhalten. Die freisinnigeren Gemeinden (Unitarier, Universalisten, "Freunde" vom Bicke'schen Bekenntniß, Herrnhuter und andere) beren Mitgliederzahl im steten Wachsen ist und vielleicht schon ein Drittel ber Nanfees umfaßt) verschmähen diese innere und äußere Mission und suchen nicht, wie jene, die Proselhten bei ben Haaren herbeizuziehen. Die bischöfliche Rirche zählt unter den Hankees äußerst wenig Anhänger; zahlreicher noch find die gänzlich Ungläubigen, welche aus Grundfat die "Respettabilität" nicht mit Bewohnheitstirchlichkeit, oder gar Heuchelei erkaufen wollen, und noch häufiger die religiös Gleichgiltigen aller Bekenntniffe, welche sich zu gar keiner Kirche halten, in der Regel aber eine robere Schicht der Bevölkerung ausmachen. Der "Spiritualismus," b. h. die Lehre, daß man sich mit den Beistern Verstorbener

in Berbindung setzen könne, hat etwas ziemlich Berführerisches für die Dankees. Die Spiritualisten bebaupten, anderthalb, ja selbst vier Millionen Unhänger in der Union zu haben; gewiß ist aber nur, daß zu ihren Gläubigen besonders viel Freidenker gablen. welche noch auf dem Uebergange zu gänzlichem Un= glauben begriffen find, und daß biefe gange Lehre im Interesse der Freidenkerei (hauptsächlich von Andrew Jackson Davis und einem Richter Comonds) erfunden wurde und auf dem Grundsatze der Autonomie des Menschengeistes fußt, um dem mangelnden moralischen Muthe der nankees eine Brücke von der "Recht= gläubigkeit" zur Beistesfreiheit zu bauen. Dies ift der Grund, weshalb die orthodoren Kirchen dem Spi= ritualismus den Krieg erklärt haben. Man bekommt einen Begriff von der großen geistigen Begabung ber Nankeeinnen, wenn man weiß, daß es zahlreiche "Medien," ober Bermittlerinnen mit ber Geifterwelt gibt, gescheidt und gewandt genug, um große Rreise freidenkender Nankees an sich glauben zu machen; von diesen "Medien" hat Fräulein Cora Hatch den größten Ruf. Die scrupulose Heilighaltung des Sonntags oder "Sabbaths," wie er in dicier Berbindung beifit. ift dem Nantee eigenthümlich, läßt aber neuerdings von ihrer Strenge nach (infolge beutschen Einflusses) und sacred concerts, wobei sehr weltliche Minsit gemacht wird, reißen auch im ?)ankeelande ein. Früher wurde in feiner Nanfeehaushaltung des Sonntags gefocht, sondern "Bumpernickel" (brown bread) und getochte Bohnen murden falt genoffen; jest führt bie

9\*

Mehrzahl der Yantee's auch Sonntags warme Küche und die beste Kost.

Der Nankee wird von den übrigen Anglo: Amerifanern des "Fanatismus" in Ueberzeugungssachen beschuldigt, und unkundige Ausländer sprechen dies nach. Sie berufen sich darauf, daß um ersten Sahrhundert ter Ansievelung von Massachusetts Hexen (in Salem) tebendig verbraunt wurden, und eine Quäterin ihres Glaubens wegen (auf bem Common in Boston) gehängt worden sei. Das ist wahr; es geschah aber zu einer Zeit, da Heren in der ganzen gebildeten Welt noch lebentig verbrannt, und Quater auch in England nur durch des reichen und mächtigen Penn Ginfluß vor dem Sängen geschützt wurden. Es ist ebenfalls wahr, raß die alten Puritaner sehr undultsame Gesetze erließen; es war dies aber die einzige Möglichkeit für fie, fich vor dem Zuftrömen des fittenverderbten Aus wurfs des Englands ihrer Zeit, wie er nach dem Guben strömte, zu schützen und eine Musteransiedelung zu begründen. Bene Wesetze find längst abgeschafft; bas eine Exirem hat in großem Maße sein anderes beroorgerufen, und die Pankee's find langst ohne Frage Die bulvfamften und verträglichsten aller Anglo Ameritaner. Gie feiern jest fogar, welcher Gränel für ihre Altvordern, tathelische Testtage, wie Weihnachten und Ditern mit, baben einen Karneval und Theater, tangen und vergnügen fich zu Haufe bes Sonntags, gang wie ihre irischen und beutschen Mitburger. Daß fie nachgerare fast alle vie grundsattrenesten Teinde der Eflaverei geworden sind, nachdem sie drei Menschen

alter lang den Stlavenhaltern Die unmännlichsten Zu= geständnisse gemacht haben und jest seben, daß Nach= aiebigkeit gegen Uristokraten die allerschlechteste Politik ist, das ist es hauptfäcklich, mas ihnen von den "Kanatikern" der Sklaverei zu obigem Beinamen ver= bolfen hat. Das wird fie in den Augen ber Deutschen ur böber stellen. Gine Spur bes alten puritanischen Fanatismus aber lebt allerdings noch in ihren Tem= pereng= (Enthaltsamteit von geiftigen Getranken) und Sonntagsgesensen, endlich in ihrem Nativismus fort. Das ift, wenn auch nicht zu vertheirigen, roch ju entichulrigen; es ift eine Hothwehrmagregel gegen Die Partei der Robbeit, welche ihnen das Leben jo fauer macht, eine verfehlte, aber eine erflärliche. Wir baben icon ermähnt, daß geiftige Getrante bier gu Cante toppelt jo ftart beraufden und leichter gum Laster res Trunkes versühren, als in Europa. Die bei Weitem größte Masse von Berbrechen und Bergeben werden bier zu Lande im Trunke begangen, und jablreiche große Unglücksfälle auf Gifenbahnen, Dampfbooten, im Kriege u. f. m., find auf Betrunfenheit ber Beamten und Offiziere guruckzuführen. 3m Trunte wird die Urfache ber Berarmung mancher Familien väter und die Verlumpung mancher der hoffnungsvollsten und angesebensten Bünglinge gefunden. Die gablreiche Mlasse ver "Romvies" over "Roughs" (Tageviebe, Mlopffecter, Bummler und Rubestörer) refrutirt sich nicht bles aus irischen Eingewanderten, sondern auch aus ben in ber Erziehung vermahrloften Söhnen ber Reichen und gebildeten Tollföpfen, welche sich bem

Trunke und schlechter Gesellschaft ergeben. Bon dem Unbeil, welches die Sklavenhalter Bolitik über bas Land gebracht hat, ist das Meiste durch die Trunken= heit der roben und geistig unselbstständigen Elemente des Rordens und Südens vermittelt worden. In den Trintstuben wird die Politif der Partei der Robbeit gemacht; die äußerst zahlreichen Schnapsverfäufer find einflufreiche Stimmensammler und Aemterjäger und arbeiten eifrig an der Entwürdigung und Entsittlichung der Nation. Gegen diesen Ginfluß des Schnapses (und das Bier und die dentschen Bierwirthe und Brauer spielen neuerdings eine ähnliche Rolle) fampf= ten die Nantee's zuerst durch die in den ersten zwanzig Jahren des Jahrhunderts in der ganzen Welt aufblübenden freiwilligen Mäßigfeitsvereine, welche mit großer Feierlichkeit solche aufnahmen und auszeichneten, die fich aller geiftigen Getränte enthalten wollten (gute Biere und Weine gab es da= mals felten). Da dies nicht genug half, bestürmten viese Bereine bei zunehmender irländischer Einwande rung mit ihrer Trunfsucht am Ende die Gesetzebungen um Berbote bes Sandels mit geistigen Betränken, außer zu ärztlichen Zwecken. Im Staate Maine wurde das erste solche Gesets durchgebracht und hieß deshalb das Maine Besetz (Maine law). In rascher Folge ahmten die Ren-Englandstaaten, und bald darauf auch die meiften füdlichen und Mittelftaaten diese Maßregel nach. Die "bemofratische" ober Stlavereipartei fah entweder das für ihre Zwecke Gefährliche in die fem Besetze nicht, ober sie wollte ben Schein ber De-

ralität retten und hoffte darauf, daß bas Befet in ben letztgenannten Staaten ein todter Buchstabe blei= ben würde, furg fie unterstützte überall Diese Magregel. Und so wurde es auch damit; es wurde zulett auch in Neu-England zum todten Buchstaben. Es ist also von der "demofratischen" Partei, ohne deren Beibilfe in allen Staaten das Temperenggesetz nie batte durchgeben können, schnöde gehandelt, wenn sie die Schuld ihrer eigenen Günden ben Dankee's ausschließlich aufbürdet und sie vor dem Böbel dafür allein verantwortlich macht. Aber dieser gemeinen Art des Parteifampfes, "politische Rapitalmacherei" geheißen, begegnen wir hier zu Lande häufig, bisweilen am häufigsten bei der Stlavenhalterpartei. Die Partei ber Bildung hatte gebildet genug fein follen, um ein= zusehen, daß ihr Temperenzgesetz ein alle Rechtsgrund= lage zerstörender Eingriff in die persönliche und Gewerbefreiheit war, welcher ihr viele wohlmeinende und einsichtsvolle Eingewanderte und Eingeborne entfremden und in die Urme der "Demofratie" treiben mußte. Sie hatte miffen follen, daß in einem gande ber Volksberrichaft Zwangsbekehrungen unmöglich und eben beshalb doppelt gehässig und für den Urheber nachtheilig werden muffen. Das Temperenggesetz half in der That die Bekehrung des besseren Theils der Eingewanderten zur Bildungspartei um mehre Jahre verzögern, und damit ihren Sieg über die Bartei der Robbeit und Stlaverei.

Es war gang ähnlich mit ben Sonntagsgesetzen, nur daß biese ursprünglich in der ganzen Union mit

größerer ober geringerer Strenge bestanden und auf= recht erhalten wurden, am milresten immer in Mary= land und Louifiana, vorwiegend fatholischen Staaten. Seit nun die Ginwanderung maffenhaft auftrat, wurben in benjenigen Staaten, benen sie fich zuwandten, wie im Weften und in den Mittelstaaten, Diefe Countagsgesetze zum todten Buchstaben, wenigstens in den Großstädten und in den von Fremden start bevölker= ten Bezirken. Richt blos die Eingewanderten begannen ihren Conntag auf europäische Art mit Spazierengehen und Besuch von Vergnügungsorten im Freien zu feiern; auch manche Anglo - Amerikaner fanden an diesen in der Regel unschädlichen und wohlthätigen Erholungen von der angestrengten Wochenarbeit des biesigen Lebens Geschmack, und bie großen Bein-, Schnaps und Bierhändler, Brenner und Brauer gewannen bald ein großes Intereffe von ber Dulbung dieser Sonntagsvergnügungen. Der wohlhabende Un= glo-Amerikaner, der meist nicht mehr Handarbeit treibt, findet für den seinem Gott geopferten langweiligen Sonntag leicht an Wochentagen Erfat, an benen er in's Freie fann; er wohnt auch größtentheils im Freien oder in solchen städtischen Quartieren, wo die Luft gefunder, und in Alleen und Gärteben, vor oder hinter ben Bäufern Raturgenuß bargeboten ift. Die Eingewanderten aber, in der Mehrzahl der Fälle wenig bemittelt, bedürfen ber Sonntagswanderungen in's Freie durchaus, und jeden Sonntag bei gutem Wetter ftrömt die große Sälfte diefer Bevölkerung aus den Städten hinaus. Sie wollen auch des Sonntags

Abends in's Theater, in Opern, Ronzerte und auf Balle geben, wozu fie Wochentags faum Zeit finden. Die Gewohnheitsfäufer aber und Stammgäfte ber Trinkstube wollen am Sonntage nicht gern aussetzen. Der Rampf nun gegen biefe europäischen Gewohnhei= ten und Bedürfnisse entspann sich nicht zunächst in ben Neu-Englandstaaten, wohin sich ja nur eine mäßige Einwanderung gewendet hatte, sondern in den Mittel= staaten; er wurde aber bier und bald auch im Guden von den Anglo = Amerikanern aller Parteien aufge= nommen, bon den Naufec's mehr aus religiösen und Bildungsgründen, von den übrigen mehr aus nativisti= icher Abneigung gegen eingewanderte Reuerungen. Selbst Gewohnheitsfäufer, welche ihre geistigen Getränke im Großen einkauften und zu Saufe im Reller bielten, und Unfirchliche, welche die altväterische Sonn= taasrube auf ben Straffen liebten, wurden zu Fanatikern gegen bieses Treiben der "Fremden". Die Be= fete, welche hiergegen erlaffen murden, verboten in der Regel das Offenhalten der Vergnügungspläte, Theater, Konzertsäle und bas Laufen ber Omnibus= und Pferde Eisenbahnwagen, Fährboote und Vergnügungsbampfer (excursion steamers) am "Sabbath"; hier und da gingen sie noch weiter und zwangen die Miethstallbesitzer, am Sonntage fein Fuhrwerf aus= zuleihen, und ähnliche Verfügungen mehr. In den eigentlichen Reu-Englandstaaten, wo das Gesetz nie jum totten Buchstaben geworden mar, genügte bie regelmäßige Thätigkeit ber Polizei und Gerichte, ihm auch fernere Achtung zu verschaffen, bedurfte es also

auch keines neuen Sabbath law. In ben Mittelund Sübstaaten aber wurde es überall in den größes ven Städten, und im Westen auch auf dem Lande mehr oder weniger zum todten Buchstaben durch eine Berbindung der großen Verfäuser geistiger Getränke, der Wirthe und Inhaber von Vergnügungsorten mit der "demokratischen" Partei. Diese nämlich drehte sich bald um und griff ihr eigenes Gesetz als eine Ersindung der "fanatischen Jankee's" an. Polizei und Gerichte wurden bestochen durch die liquor dealers association, oder der demokratische Parteigeist bestach sie, um dem Gesetz, auch wo es noch so unzweideutig abgesaßt war, eine nächserne Nase zu drehen.

Ueber die nativistischen Bestrebungen und Befete haben wir schon gesprochen. Es bleibt bier nur noch nachzuholen übrig, daß auch hierin die Dankee's weit weniger fanatisch auftreten, als ihre Begenpartei, welche bernachmals dieselben gegen sie ausbentete. Die Pantee's ber Ren-Englandstaaten waren allerdings bie Erfinder des Gedankens gewesen, das Stimmrecht und die Wählbarkeit zu Nemtern an einen längeren Aufenthalt an Ort und Stelle zu fnüpfen. Allein ohne Beihilfe ihrer Gegenpartei wären sie nie und nirgends im Stande gewesen, Die betreffenden Befete einguführen. So mit bem Zusatz zur Unionsverfassung, wonach fünfjähriger Aufenthalt im Lande zur Ausübung des Wahlrechts für Unionsämter befähigen foll, und längere Friften erforderlich find, um Repräsentant, Senator im Rongreg, ober Prafident und Viceprafibent werden zu können. Aehnliche Bestimmungen

gingen nun in die Gesetzbiicher der Einzelstaaten und in die Gemeindeverordnungen über, behufs des Babl= rechts und der Bahlbarfeit für Staats= und Bemeindeamter; überall aber hatte die "demokratische" Partei dabei mehr oder weniger ihre hand im Spiele. Es bewog sie dazu noch die besondere Absicht, das jogenannte "Colonifiren" von Wahlstimmen zu verhüten. Säufig nämlich vor, und faum minder banfig nach dem Erlaß diefer Bestimmungen ließ fich bie ichwächere Partei einer Gemeinde, einer Grafschaft, eines Staates von anderswoher Stimmgeber fommen, um durch sie einen Ausschlag ber Wahl zu ihren Gunften berbeizuführen, es war dies ja in einem Lande mit rasch wechselnder Bevölkerung leicht zu bewertftelligen und bei einer um Gewaltmittel am Stimmfasten so wenig verlegenen Partei, wie die "bemofratische", auch durchzuführen. Wo sie nun in der Mehr= beit war, suchte sie durch ein foldes Gesetz die Biloungspartei, welche gegen Bewaltmittel am Stimmtasten bedenklich war, des Uebergewichts, welches im "Colonifiren" gegeben war, zu berauben. Wo sie in der Minderheit mar, unterstützte fie ein folches Gesetz Anstands halber, mit der Absicht, es gelegentlich, wo Dies ungestraft anging, zu brechen. Aber auch später, als die wachsende Einwanderung und Robbeit nati= vistische Gesetze der Bildungspartei räthlich erscheinen ließ, ging, nachweislich, in jedem einzelnen Falle Die "bemofratische" bereitwillig auf folche Borschläge ein, und die Folge bewies jedesmal, daß dies in der Ab= sicht geschehen war, aus folden Gesetzen fpater bei

ben verdummten Eingewanderten "politisches Kapital zu machen" gegen Die Pantee's und ihre Bildungs: partei. Die Anomnothingpartei 3. B. entstand allerbings in Ren England und verbreitete sich von ba aus fiegreich fast über Die gange Union; allein fie vereinigte in ihren gebeimen Bersammlungen mit nur fehr wenigen Ausnahmen atte Anglo-Amerikaner. Die "Demofraten" waren, wie icon gejagt, babei bie wiithenoften Fremdenfresser und riffen überall, wo fie in der Mehrheit waren, die neue Partei zu empörenden blutigen llebertreibungen fort, um bann fich öffentlich gegen bie neue Partei berumbreben und bie Schuld Dieses Fanatismus ben Pantee's in Die Schube schieben zu können. Der Berfasser bat sich in Texas und in Massachusetts personlich sehr genau von dieser Bolitit überzeugen fönnen. Tort galt es im Jahre 1855 in der überwiegend von fremden Stimmgebern bewohn= ten Stadt San Antonio, eine Kandidatenlifte von Leuten aufzustellen, welche nicht an ber Knownothingbewegung Theil genommen hatten: und siehe da! von mebr als treibuntert anglo-amerifanischen Stimmgebern fonnte nur ein einziger nachweisen, bag er es nicht gethan. In Massachusetts ging im Januar 1858 ein Gesetz in ber Legislatur burch, welches aufer ben fünf Sabren Aufenthalt im Lande, welche gum Stimmrecht für Unionsmahlen befähigen, noch zwei weitere Jahre Aufenthalt festsette, ebe innerhalb riefes Staates irgend ein Wahlrecht von Fremden ausgeübt werben durfte. Der Berfaffer befämpfte Dicies Gefet, welches als eine Verfassungsänderung dem Volke zur

Genehmigung vorgelegt werden mußte, im Berein mit der kleinen aber grundsattreuen Abolitionisten-Fraktion der Bildungspartei in der Gesetzgebung wie am Stimmtasten. Die "demokratische" Partei, welche in Massachusetts kaum ein Drittel aller Stimmen wirft, betämpfte dieses sogenannte "Massachusetts-Amendment" ebenfalls wüthend, aber nur zum Schein; denn als es darüber zur Bolksabstimmung kam, konnte sich der Berhältnisse kannte, davon überzeugen, daß die "des mokratischen" Stimmen auf Kommande fast alle für ras Gesetz abgegeben wurden, während sie bei der damaligen äußerst geringen Betheiligung der Bildungspartei an der Abstimmung es mit überwiegender Mehrsheit hätten tödten können.

Die ganze politische Geschichte ber Union ist eine stete Wiederbolung verselben Erscheinung. Die Partei der Bildung wird immer auf's Neue um die Frucht des Sieges ihrer Kortschrittsideen betrogen, weil sie einerseits zu plump, andererseits zu willen sischwach ist, um mit dem Zesuitismus einer in allen Sätteln gerechten, in sich einigen Aristetratentaste, die dem Pöbel kommandirt, fertig zu werden. Der ganze Kampf um die Skaverei und der bisberige Ausgang des so räthsielbasten Bürgerkrieges, sind eine Reihe von Beweisen für den Sap, daß aristokratische Parteien vollkommen gleichzittig sind gegen den sittlichen Werth ihrer Wassen und Kampsesweise und nur durch ihre Einigkeit und List gegen die wachsende Aufklärung und Humanität der Massen Sieger bleiben, weil die

wahrhaft bemofratischen Parteien, welche auch immer zugleich den sittlichen und Bildungsfortschritt vertreten. uneinig und energielos, also politisch dumm zu hanbeln pflegen. Die beiden einzigen Ausnahmen von dieser Regel in der Geschichte der letten zwei Sahrhunderte fanden bei der englischen Revolution (1640ff.) und bei der erften frangösischen statt. Diese merkwürbige Erscheinung durfte sich aus folgenden Betrachtungen erklären: Die Aristofratie hat eben wenig sonst zu thun, als sich den Besitz der politischen Macht zu erhalten; die Demokratie aber hat neben ihren politi= schen noch viele andere Bestrebungen zu verfolgen: fünftlerische, wissenschaftliche, sittliche, religiöse, soziale, industrielle, kommerzielle u. f. w., und da diese untereinander widersprechende politische Bedürfnisse erzeugen, werden ihre Kräfte getheilt, ihre Polifif uneinig. Ferner erzeugt der Besitz der Macht die stärksten aller Leidenschaften: Sochmuth und Herrschsucht, welche dann ihrerseits das Gewiffen abstumpfen, wo es fich um die Wahl von Mitteln zur Behauptung der Macht handelt, Die Aristofratie aber ift eben von haus aus im Besitz der politischen Macht, nährt jene glühenden Leidenschaften mehr als alle anderen und kennt durch uralte Ueberlieferung bas Beheimniß, wie ber Machtbesit fich erhalten läßt. Die Bildungs= oder demofratischen Barteien aber find zur humanität, auch im Rampfe um Erlangung der politischen Macht, voraus bestimmt und verschmähen in der Regel die Mittel der roben Gewalt, ber Treulofigfeit und bes Befuitismus überhaupt zu diesem Zwecke; sie wollen lieber blos

burch Propaganda fiegen, und wenn fie einmal zur List oder Gewalt greifen, so thun sie es in der Regel ungeschickt.

Aus dem Gesagten wird flar geworden sein, daß die Jankee's zwar nicht ganz frei von Fanatismus, gleichwohl aber hierin wahre Ainder gegen die übrigen Anglo-Amerikaner, besonders des Südens sind. Es liegt auch in der Natur der Sache, daß der Fanatismus in demselben Maße abnimmt, wie die Bildung zunimmt; denn es ist seinem Wesen nach die rücksichtslose praktische Bersolgung einseitiger theoretischer Gedanken oder Wahrheiten, die Vildung aber, welche ihren Namen verdient, bringt eben alle Gedanken in harmonische Einheit. Nun sind zwar die Jankee's in der Regel auch ziemlich einseitig gebildet, aber sie sind es doch weit weniger als die übrigen Anglo-Amerikaner.

Hieraus ergibt sich auch, warum Anglo-Amerikaner nicht liebenswürdig sein können, die Yankee's immer noch am meisten. Liebenswürdigkeit ist aber jene schöne Harmonie der Berstandes, Gefühls und Bilstensthätigkeit in einem Menschen, welche sich in seinem ganzen Leußeren ausprägt und andere Menschen unswillkürsich fesselt. Selbst die Franen sind in Amerika nicht liebenswürdig, oder nur in seltenen Ausnahmesfällen; sie sind zu vorwiegend verständig und willensskräftig dazu. Sie sind im Durchschnitt schöner als ihre europäischen Schwestern, von seineren Zügen und edlerem Buchse, von seineren Bewegungen und bils dungseisriger, aber es sehlt ihnen an Tiefe des Ges

fühls, Wärme bes Herzens, Avel ber Gefinnung. Sie reizen und bestechen, aber sie beglücken nicht in demselben Mage, wie beutsche Frauen. Bas von den Männern gilt, daß sie früh reifen und früh altern, raß ihnen also bie wahre Jugendzeit und eben darum auch bas stete Jungbleiben fehlt, bas gilt mindestens ebenso sehr von den Frauen. Es gibt wenig Unglo= Umerifanerinnen, Die mit zehn Jahren nicht schon eine febr lebhafte Uhnung von der Bestimmung des Weibes hätten, mit funfzehn Jahren nicht schon auf einer energischen Männerjagd begriffen, und mit dreißig nicht ichon Matronen wären. Diejenigen unter ihnen, welche nicht frühzeitig fich verheirathen, und beren Bermögen nicht bedeutend genug ift, schen sich deshalb in der Regel noch vor dem zwanzigsten Zahre nach einem Lebensberufe um. Bon den Panteerinnen gilt bies ans zwei Gründen am Meisten: erstens, weil sie überbanpt die meiste Bildung und Selbsiständigkeit bes Geistes haben; zweitens, weil es in Ren-England 300,000 mehr heirathbare Frauen als Männer gibt, ra vieje zahlreich nach Westen und Süben auswandern.

Die von den Frauen gewählten Berufe sint nur im äußersten Rothfalle weibliche Handarbeit, Räherei, Stickerei, Rechfunst n. dgl. und seit den letzten zwan zig Jahren überlassen sie immer mehr das Indiensischen den Frländerinnen und Dentschen. Auch das Arbeiten in Fabrisen, welches Fr. v. Raumer (1844) bei ihnen noch im vollen Schwunge fand, hat nahezu ausgehört, und eingewanderte Frauen haben sie daraus verdrängt. Dagegen ist bei ihnen der Lehrberuf sehr

beliebt. Lebrerinnen sind febr gesucht für den Elementar Unterricht, und felbst für den fefundaren; fie arbeiten nämlich um bas Drittel ober die Balfte bes Gehaltes eines männlichen Lehrers. Die meister Volksschulen haben blos einen Lehrer (principal) und drei bis zehn Gehilfinnen (assistant teachers). Aeltere Frauen halten Brivatschulen, oft von großer Ausdehnung und oft ohne allen männlichen Beiftant. Meu-England liefert fast den gangen Bedarf der Union an Lebrerinnen. Man fann sich benfen, bag weiblicher Unterricht nicht sehr entwickelnt, sondern mehr mecharijch sein, und bag eine ausschließlich weibliche Erziebung sogar noch nachtheiliger ausfallen muß, Go ist cs in der That. Ein anderer fehr von Frauen gesuch= ter Beruf, ist der von Verfäuferinnen in Kleinbanrelsgeschäften; wobei jedoch noch immer ein übermäßi= ger männlicher Mitbewerb stattfindet. In Aunstwage rens, Kabrifs und Modemaarengeschäften findet ebens falls eine Menge Frauen ihr Brot. Da auch jo Die Menge unverheirathbarer Frauen noch nicht genng Nachfrage findet, jo bat neuerdings eine ansehnliche Ugi= tation begonnen, um ihnen Berufszweige zu eröffnen, welche bis rabin ausschließlich von Männern ausgefüllt wurden. Es gibt jest schon einige Hundert weibliche Mergte, da früher in Rem Port, jett in Boften, unt r ver Leitung der Frau Dofterin Maria Zafrzemsta teiner Berlinerin) eine Afaremie mit Hospital für folde besteht. Die Frauen, welche Die Babn biergu brechen, verdienen die böchste Anerkennung ibres Muthes und wiffenschaftlichen Eifers, ba bie Robbeit ibret

männlichen Studiengenoffen und Mitbewerber ihnen alle denkbaren Hindernisse in den Weg legte. Es gibt eine große Ungahl Schriftstellerinnen, theils felbftständiger, theils solcher, welche für die Tagespresse als Rovellistinnen arbeiten. Es gibt schon ein paar Redaktionen und Druckereien im Lande, welche aus= schließlich von Frauen besorgt werden. Es gibt ein= zelne Postmeisterinnen, und wird deren bald viel mehr geben. Es gibt viele ausgebildete Runftsängerinnen, welche zum Theil ihre Bildung in Europa erworben haben, und Hunderte bezahlter Kirchenfängerinnen, Taujende von Lehrerinnen des Piano und Gefanges; in diesem Zweige jedoch machen beutsche Männer und Frauen starten Mitbewerb. Bon den Malerinnen und Bildhauerinnen sind Rosa Bonheur u. A. berühmt geworden. Schauspielerinnen gibt es weit über den Bedarf, varunter auch einige, wie Mig Bateman, welche sich in Europa sehen lassen bürften. Runftreiterinnen fommen vor. Beibliche Geiftliche kommen in Aufnahme, und der Rolle, welche die Medien ber Spiritualisten spielen, ist schon gedacht. Borleserinnen wie Fanny Kemble, welche Shakefpeare'iche Dramen mit verschiedener Stimme für jede Rolle meisterhaft vorträgt, und Andere, welche felbst= ftändige Bortrage als Lefturer halten, gibt es eben= falls. Ueberhaupt betheiligen sich die Frauen bier zu Lande start am öffentlichen Leben, wo sie es ohne Gefahr, mit der Partei der Robbeit zusammenzustoßen, fönnen, und die Versammlungen ber Abolitionisten. der Weiberrechtler, der religiösen Freidenker und aller

Fortschrittler sind immer start von Frauen besucht. Während des Krieges endlich hat ce nicht an Frauen und Mädchen gesehlt, welche sich zu dem edlen Werke der Florence Nightingale in Spitälern und Feldlagern anboten.

Bei dem felbstständigen, halb männlichen Beifte, welcher die amerikanischen Frauen beseelt, ift es kein Bunder, daß in ber Union der Ursprung ber Bemegung für das "Bloomerkoftum" (Frauenkleitung nach Art der Männer) und für die "Beiberrechte" ju fuchen ift. Da jenes sich nicht hat einbürgern können, jo sprechen wir hier blos von den letteren. Die Grundidee der Weiberrechtler (lediglich Reu-Engländer oder Janfees) ist, daß bas Beib vor dem Gefete. der öffentlichen Meinung und der gesellschaftlichen Sitte mit dem Manne in allen Stücken gleichberechtigt fein sollte, da sie von ihm in nichts als in geschlechtlicher Beziehung verschieden ift. Es sollte also ihre Erziehung eben fo forgfältig als die des Mannes fein: man follte ihnen auch eine Berufserziehung geben, um fie felbstständiger zu machen, und alle Berufe, zu welchen ihr Geschlecht fie befähigt, ihnen eröffnen. Sie follten keines Vormundes bedürfen und als Chefrauen das Recht auf ihren eigenen Arbeitsverdienst und ihr Bermögen haben; ihr Zeugniß follte fo viel wie das bes Mannes werth fein, fie follten Stimm= recht haben, und fein Vertrauens- ober befolvetes Umt follte ihnen schlechthin verschloffen ober ärger erichwert fein als den Männern. Soweit das Glaubensbekenntniß ber eigentlichen "Beiberrechtler" (woman's

10\*

rights' party), gegen welches schwerlich etwas Bernünftiges eingewendet werden kann, da es nur verlangt, daß der Stellung des Weibes in der Gefellschaft nicht mehr und stärfere Schranken gesetzt werden follen, als dem Manne, und als ihr die Natur schon von felbst gesetzt hat. Hebrigens haben die Verhält= niffe einem Gefetze in foldem Sinne mächtig vorgearbeitet. Die Nanteein ist durchschnittlich so gut, wenn nicht beffer gebildet, als der ?)aufec, da fic, wo irgend möglich, bis zum 17., ja 19. Zahre in die Schule geht, während er in der Regel früher in's Gewerbsleben eintritt. In der Kirchgemeinde spielt sie ohne bin, selbst ohne Stimmrecht zu haben, Die Hauptrolle. Sie versteht das parlamentarische Benehmen und Redenbalten jo gut wie er und übt es bei Frauen vereinen, wie gemischten Berfammlungen. Gie ift in der Politit indirett einflugreich und die ftartfte Stute ber Bildungspartei, und ihr bas Stimmrecht und damit einen direften politischen Ginfluß einzuräumen, würde überall da unbedenflich sein, wo die Partei ber Robbeit nicht vorwiegt. Wo vies aber ber Fall ift, würde die Sache bedenklicher genannt werden müssen, ra gebildete Frauen schwerlich mit ber Hefe ber männlichen und weibtichen Bevölkerung würden am Stimmfasten zusammentreffen wollen, so daß die Bartei ver Robbeit noch obendrein durch ihre Weiber ver fartt werden würre, während die der Bildung den felben Zuwachs nicht batte. Könnten Die gebildeten Franen ihren natürlichen Biverwillen gegen die Roh beit, Die sich am Stimmfasten breit macht, überwinden: ihr Erscheinen würde diese Rohheit balt aus dem Felde schlagen. Aber wie ist das zu erwarten, wenn schon die gebildeten Männer diesen Widerwillen oft schwer bemeistern, so daß bei schlechtem Wetter ihre Partei immer viel weniger Stimmen wirft, als sie könnte, weil sie jede Entschuldigung benutzen, der Ersüllung dieser unangenehmen Bürgerpslicht auszuweichen? — Gewiß ist, daß die obenberührten Forderungen der Weiberrechtler über nicht lange Zeit sich Gesetzeskraft erworben haben werden, und das Experiment wird also bald genug entscheiden, ob und wie weit diese Forderungen praktisch sind.

Einen Schritt weiter gebt der linke Flügel Diefer Bartei, indem er außerdem "Freie Liebe" verlangt, d. h. Hinwegräumung aller Gefete, welche die Liebe und Che, also ben ganzen Geschlechtsumgang betreffen. Derfelbe foll lediglich Brivatfache fein, und dem Staate, jowie der Gesellschaft nichts angehen. Es sollen also alle Gesetze gegen Chescheidung, Doppelebe, Bielweiberei und Bielmännerei, alle Gefetze wegen Uli= mentation und Cheansprüchen wegfallen. Diese Partei ist wenig zahlreich, wie man sich bei der herrschenden Prüderie der Nankees erklären fann, und fie mird arg, wiewohl ohne besonderen Grund verlästert, da bie Borfechter berselben achtungswerthe Leute zu sein pflegen. Da diese Richtung vorläufig noch schwach vertreten ift, jo bleibt eine weitere Besprechung ber= felben unnöthig. Die geschlechtliche Zügellosigfeit umgeht ohnehin hier zu Lande äußerst leicht alle gesetz= lichen Schranken, immer natürlich vorwiegend zum

Nachtheile ber Frauen; es ist also kaum abzusehen, daß eine Austhebung aller betreffenden Gesetze den Nachtheil für sie vermehren könnte. Das größte Glück für die Frauen und somit für Familie, Staat und Gesellschaft ist, daß die Leichtigkeit, womit hier zu Lande ein Hauswesen und eine Familie gegründet werden können, ein ausreichendes Gegengewicht gegen die geschlechtliche Zügellosigkeit bildet, und daß die durchschnittlich hohe Bildung der Frauen sie weniger schutzbedürftig macht, als irgendwo in Europa.

Wegen diefer Betheiligung ber Frauen am öffent: lichen Leben, Die vorzugsweise unter ben Dankees zu finden ift, und wegen der Beiberrechte= und Freiliebe= Bestrebungen, welche ebenfalls nur unter Dankee-Bevölkerungen vortommen, werden diese als: "Kanatiker. Mondschein Theoristen, hirnverbrannte Wühler und Meuerer, Libertins" 2c. von der Partei der Robbeit verschrieen. Wären die Pantecinnen nicht so febr der Sflaverei feint, fo wurde man ihnen Dies Alles nicht fo febr zum Vorwurf machen; benn fie fint in ber Regel keuscher und sittsamer als andere Unglo = Ume= ritanerinnen, von benen wir später zu sprechen haben werden. Gie können sich die bitterbose Feindschaft, mit welcher sie von der Partei der Robbeit angesehen werden, zur hohen Ehre anrechnen. Gie find das wahre Salz Amerikas und die ritterliche Achtung, mit welcher Frauen noch immer mehr oder weniger im ganzen Lande behandelt werden, ist durch sie erobert morben.

Die Che- und Familienbande find in Amerika un-

gleich lofer als in Deutschland. Bösliche Berlaffungen der einen Chehälfte durch die andere, um mit einem Dritten bavonzugehen, find nichts Seltenes; freiwillige Trennungen unverträglicher Gatten desgleichen. Goldene und silberne Hochzeiten kommen, wie uns scheinen will (es gibt hierüber noch nirgends Statistifen) nicht so bäufig vor, als in Deutschland, und wir haben noch von feiner einzigen gehört, außer im Falle von Dankees. Die Liebe der Geschwifter zu einander ist wenig innig; ber Umgang ber Gatten mit einander, der Eltern mit den Kindern und umgekehrt, endlich ber Geschwister unter sich, erscheint für beutsche Auffassung zu förmlich und kalt. Die erwachsenen Rinder verlassen in vielen Fällen bas elterliche Saus, ohne je dahin gurückzufehren, oder nur in Briefwechsel mit ben Blutsfreunden zu bleiben; die Töchter heirathen häusig ohne Einwilligung, ja selbst ohne Borwiffen ber Eltern, und die Sohne scheinen fogar in ber Regel beides für überfluffig zu halten. Die Frau theilt höchst selten die Beschäftssorgen, noch viel fel= tener die Berufsarbeiten des Mannes, woran indeft ber Umstand mitschuldig ift, daß, ausgenommen bei ben Farmern, das Geichäfts- ober Berufslofal in ber Regel entfernt von der Wohnung liegt. Sie macht größere Unsprüche an feinen Geldbeutel für But. Wohnung, Dienerschaft und Vergnügungen und leiftet ihm weniger als eine beutsche Hausfrau ihrem Gatten: sie versteht selten etwas von der Rochfunst, von der Matherei, von weiblichen Arbeiten und ber Wirthschaft überhaupt. In Bezug auf Kindererziehung gibt fie

in der Regel den Ton an, mas die jungeren Kinder and Die erwachsenen Töchter betrifft, mit anderen Worten: Die Kinder thun jo ziemlich, was fie wollen und setzen ihren Willen burch. Der Bater, welcher ben Tag über außer dem Hause im Geschäft ift, und wenn er rabeim ift, die nöthige Rube und Abspannung verlangt, thut äußerst wenig behufs der Charafterbildung feiner Kinder, ausgenommen, daß er dafür gablt, so viel er fann. Gind die Gatten verschiedenen Glaubensbekenntniffes, fo folgen in ter Regel tie Töchter dem der Mutter, die Sohne dem des Baters, und die Kinder haben dabei schon frühzeitig auch eine Stimme, wie fie benn auch häufig sich die Schule felber aussuchen dürfen, in welche sie geben wollen. Das amerikanische Kind lernt bochft selten Geborfam und freiwillige Unterordnung unter feine Eltern; es lernt felten entbebren und fich begnügen: Damit geht ihm die ächte Würze seiner Kindheit, die mahre Jugend perforen.

Dieser Mangel an Innigkeit und Sittlichkeit bes Familienlebens ist bei Beitem weniger merklich unter den Jankees, obwohl er auch hier nicht sehlt. Aber der Unterschied ist dennoch gewaltig. Shelicher Standal, Chescheidungs und Shebruchklagen, welche fast alle ihren Beg in die Zeitungen finden, wie alle bedeutendern Gerichtsverhandlungen, steßen uns unter den Jankees auffällig seltener auf. Unter ihnen findet man zahlreiche Hausfrauen, welche gute Röchinnen, Wirthinnen, Erzieherinnen sind, und hervorragende Beispiele, daß sie ihren Männern bei deren Berufss

arbeiten und Sorgen beisteben. Gine Frau Parton aus Ronnecticut machte mit ihrem Manne, einem Schiffstapitan, wie bies häufig bei Rapitansfrauen ber Fall ist, eine Seereise von New- nort nach San Francisco; fie lernte von ibm, weil feine Gefundheit schwächlich mar, die Navigation, und als er bei Kap Born ftarb und die Mannschaft meuterisch murbe, stellte sie die Zucht an Bord wieder her und steuerte bas Schiff mobibehalten bis nach bem Biele feiner Bestimmung. Es sind uns nicht wenig Fälle gu Ohren gefommen, daß Frauen ihren Mann und eine Familie ernährten. Die Nankee-Farmersfrauen sind gewöhnlich arbeitsam unt wirthschaftlich, wenn sie auch nicht auf dem Felde, und fast eben jo selten im Garten und Biehstalle mitarbeiten, mas fein Umerifaner von feiner Frau erwarten, ober nur annehmen würde. Unter den Nankees ist auch die allgemein amerikanische Sitte, daß junge, noch kinderlose Che= paare in Rosthäusern (boarding houses) wehnen, anstatt ihre eigene Saushaltung sofort anzufangen, seltener und überhaupt nur in ben Großstädten und Fabritbegirten angutreffen. In feinem ganbe fann Strohwittwenschaft jo häufig vorkommen, als in ber Union, weil hier immer hunderttausende auf Reisen, in Geschäften, oder um ihre Lage anderwärts zu ver= beffern sind, und inzwischen ihre Familien daheim laffen; unter ben vielen Fällen biefer Urt, welche wir unter nanfees fennen gelernt, haben wir nicht in einem einzigen gefunden, daß die Frau treulos, liederlich, oder bas Hauswesen zerrüttet gewesen wäre,

wohl aber unter andern Anglo-Amerikanern. Uebershaupt fanden wir unter Yankees mehr eheliche Zärtslichkeit und Trene, elterliche und kindliche und Gesschwisterliebe, kindlichen Gehorsam und gegenseitige Anhänglichkeit selbst zwischen entfernten Berwantten. Ift auch das Familienleben nicht deutschsinnig, so ist es doch still, bescheiden, zufrieden und voll Komfort.

Unser Recht zu solchem Urtheile stützt sich nicht blos auf unfer perfonliches Augenzengniß, sondern auf allgemein bekannte Thatsachen. Es ist eine folde Thatfache, daß der Dantee fein Wirthshausleben fennt, welches gerade in Deutschland bas Familien= glück so febr beeinträchtigt. Es gibt unter ren Dan= tees keine geschloffenen Besellschaften "Rlubbs," "Rafino's," "Reffourcen," und wie die Vergnügungsfranzchen alle beißen, welche den deutschen Chemann wenigstens zwei Abende in der Woche seiner Familie entfremden und der Chefrau etwa zwei Mat im Jahre eine steife "Erholung" bereiten. Er ift entweder des Abends im Kreise seiner Familie, oder er gebt zu politischen, literarischen, musikalischen oder theatralischen Versamm= lungen, und auf der Mehrzahl diefer Ausgänge begleitet ibn feine Frau, nicht felten auch feine alteren Kinder. Die Freimaurerei, welche unter den Anglo= Umerikanern so sehr im Schwunge ift, wie nirgends in Europa, und bei ihnen einigermaßen an Stelle bes Wirthshanslebens tritt, hat gerade bei ben Dankees wenig Anklang gefunden. Der Pankee ist auch mit einzelnen Ausnahmen fein Stammgaft in Trinkftuben, selbst wenn er keine Temperenglerei treibt. Das

Wirthshausleben ist ihm jo fehr verhaft, daß er bavon gegen die Deutschen, an benen er es so häufig mahr= nimmt, ein Hauptvorurtheil hernimmt, und daß ihm ein regelmäßiger, oder nur öfterer Befuch der Wirthsbäuser als Beweis eines unzuverlässigen Charafters gilt. Die gablreichen Schriftsteller und Berichterstatter für Zeitungen, welche in den letzten zehn Jahren dem Nankee das Leben im Süden, wovon er vorher nur zu wenig Kenntniß genommen hatte, geschildert haben, find unerschöpflich in bitteren, spöttischen ober blos tadelnden Bemerkungen über das bort fo gewöhnliche Wirthshansleben, und Dieje Bemerfungen verrathen, wie großes Gewicht ber Nankee auf häusliche und regelmäßige Bewohnheiten legt. Dorfichenken gibt es nirgends unter ihnen, und es würde auch in den Städten keine Trinkstuben geben (es hat deren Sahr= hunderte lang feine gegeben) wenn es nicht auch unter ben Nankees eine Partei der Robbeit gabe, welche später eingewandert ift. Es ift eine weitere Thatsache, baß der Nankee seine Hänslichkeit nach Art des Enaländers ausschmückt, wohnlich, bequem, einsam und gefund anlegt und erhält und, wo er nur irgend fann, mit einem Garten umgibt. Er thut es, weil er in ihr fein Glück, fein Behagen, feine mahre Erholung sucht, und dies ware ohne ein genufreiches Familien= leben doch wohl fehr schwer. Wenn er für seine Frau und Rinder fleißig gärtnert, für eine gute Bibliothek. ein Biano und Notenvorrath und schöne Rupferstiche und Bilder forgt, und alles dieses fehlt felten in einem Dankeehause, in Gegenwart seiner Frau nie Taback

raucht und wo möglich auch feine Zeitung lieft (er thut das gewöhnlich auf dem Wege von oder nach dem Geschäftslofal); so ist die Unnahme berechtigt. daß ihm zu hause wohl wird. Es fommt selten vor. daß die Frau sich ausschließlich Frauengesellschaft in's Baus bittet, welche ben Mann aus demfelben vertreibt, oder daß der Mann lauter Männer einladet, vor denen seine Frau und Töchter in ihre Gemächer weichen muffen. Gegenseitige Besuche ber Familien und Einladungen von Gäften sind häufig; die Geschlechter find aber dabei in der Regel vereint, und gerade darin hat noch jeder gebildete Deutsche, welcher in solche Kreise Butritt gefunden, hoben Genug und mächtigen Reig anerkennen muffen. Es ist beshalb auch erklärlich. warum Mischen zwischen Deutschen und Amerikaner: fo bäufig und immer häufiger vortommen. Die ge= bildeteren deutschen Männer, welche vor 1850 ein= wanderten, mußten allerdings aus Mangel an paffenden deutschen Frauen sich nach Amerikanerinnen umsehen; allein seitdem ist ein ansehnlicher Rachwuchs gebildeter deutscher Mädchen entstanden, und wenn tropdem die berührte Wahlverwandtschaft sich bethätigt, so beweist das zu Gunften der Amerikanerinnen als Chefrauen. Nicht anders ift es mit dem umgefehrten Berhältniß: Chen zwischen beutschen Madchen und Dankees nehmen mehr und mehr zu, was allerdings seinen Grund besonders in der größeren Birthschaftlichkeit ber Ersteren hat. In allen ben zahlreichen Källen biefer Urt, welche in unsere unmittelbare Beobachtung getreten find, offenbarte fich ein angenehmes Cheverhältniß, und die älteren Chen diefer Art haben ausnahmslos vortreffliche Kindererziehung zu Tage gefördert. Gerade bei folchen Mischehen kann ein Fremder am Leichtesten in das häusliche Leben der Nankees einen prüfenden Blick werfen; von ihnen kann er sich den Maakstab für das holen, was er an den Shen zwischen Nankees mehr aus der Ent= fernung beobachtet. Und alle urtheilsfähigen Beobachter, welche wir je darüber befragt, stimmten mit uns darin überein, daß die Nankee- Che sich mehr auf gegen= seitige Achtung, als auf eigentliche Liebe gründet, aber dem fälteren Nankee dennoch eben denselben Grad von Befriedigung gewährt, als uns warmblütigeren Deutschen die größere Vertraulichkeit und tiefere Befühlbregung, welche unserem Cheleben ein Bedürfniß ift.

Man fann nicht durch ächte Nankee Ansiedelungen reisen, wir haben es eben so häusig zu Fuße gethan, als mit Dampf, ohne sein Herz sich erweitern zu fühlen, wenn man nämlich ein Herz für Menschenswohl hat. Wenn man diese Hunderttausende hübscher, netter, Lands und Farmhäuser mit prächtigen Gärten, aus denen behäbiger Bohlstand ohne Uebermaaß von Reichthum oder drückende Armuth blickt; wenn man diese so gleichmäßige Bertheilung des Bohlstandes und der nöthigsten Lebensbedürsnisse, diese zusriedenen, offenen, verständigen Gesichter, diese wohlgesormten Gestalten der Männer und Franen und die oft reiszend schönen Züge sieht, nirgends aber Bettler, nirsgends Lumpen, nirgends verthierte Antlitze; wenn die

schönsten und größten Gebäude sich in ber Regel als Schulhäuser ausweisen; wenn felbst der Brlander und Deutsche niederer Bildung sich hier auf gehobenem Stanpuntte zeigen, die Robbeit sich schamhaft in ihre Schlupfwinkel verkriecht; wenn man jeden Augenblick den unermeglichen Menschen= und Waarenverfehr längs der großen Handelsstraßen, die wohlbestellten Mecker, das schöne Bieh, die freundlichen Kirchen, die gablreichen Gifenbahnen und guten Strafen; wenn man vieses Alles auf große Strecken bin sich gleichbleiben fieht, dann ruft man unwillfürlich aus: hier ist mehr Menschenglück und Menschenwürde zu finden, als unter jeder gleich gablreichen Bevölkerung der Welt! Wir saben dieses herrliche Schauspiel zuerst, nachdem wir Bahre lang in einem Stlavenstaate gelebt hatten, und der Eindruck war überaus mächtig, wird uns unvergeflich bleiben. Wir fonnen noch heute teine Reife durch Nankeeland machen, ohne uns zuzurufen: Hier ist weit mehr, als das alte Europa aufweisen kann.

"Je höher die Höhe, besto tiefer der Fall." Der Yansee in seiner Ausartung ist verächtlicher und ein größerer Schurfe als jeder andere Amerikaner. Es ist eine sprüchwörtliche Wahrheit, daß die Nankees, wenn sie einmal Sklavenhalter werden, die grausamsten und rohesten zu werden pslegen; und daß sie im Süden, auch die, welche keine Sklaven besitzen, aus Furcht, ben Sklavenhaltern mißliebig zu werden, beim geringsten Anschein wirklicher Gefahr ihre Feindschaft gegen die Sklaverei in fanatische Parkeinahme für dieselbe umschlagen lassen, sich zu Spionen und Anklägern ihrer

Gefinnungegenoffen hergeben. Das haben wir und gahlreiche Deutsche im Guden oft genug zu eigenem Schaden erlebt. Die Rapitane und Seeofficiere, welche ben afrifanischen Stlavenhandel zu betreiben pflegten, waren mehrentheils Pantees, und die feemännische Bevölkerung von Neu-England, besonders aber Rapitane und Seeofficiere ber mit bem Guben banbelnden Schiffe find weitaus fanatische Profflaverei= Demofraten. Daffelbe gilt großentheils von der Fischerbevölkerung, welche ben Fischfang auf ben Reufundlandbanken betreibt, weil diese zu wenig Zeit findet, fich zu bilden und vom Gang ber politischen Ereignisse zu unterrichten, aber auch weil sie vom Congreß Geldbelohnungen dafür befamen (fie find neuerdings von benselben Stlaverei-Demofraten abgeschafft worden, von welchen fie aus politischen Gründen eingeführt worden waren), daß sie ein so gefährliches Beichäft bei mäßigem Lohn betrieben und der Unionsfriegeflotte badurch Matrofen der besten Art heranbildeten. Dasselbe gilt im höchsten Grade von den großen Rapitalisten und Raufleuten Boston's, New-Haven's, Portland's, New Berford's und anderer reichen Städte, welche entweder einen vortheilhaften Sandel mit dem Guden trieben, oder Geld auf bas Unterpfand von Bflanzungen und Stlaven vorgeschossen haben, hin und wieder auch selbst durch Bevollmächtigte Sklavenplantagen besitzen und verwalten laffen, endlich von Denen, welche Rapital in füdlichen Unternehmungen stecken haben. Daffelbe gilt von Politikern und Zeitungsschreibern, welche sich der Partei der Robbeit verfauft haben.

Daniel Webster, der von allen Freisinnigen ein Menschenalter lang vergötterte große Redner und Befämpfer der Stlaverei, ließ fich mit 70,000 Dollars bestechen und ging zu der Gegenpartei über. James Brooks, der Herausgeber des "New-York Express" war eben fo lange ein Freibodenmann und ift jest der giftigste und verlogenste Teind seiner früheren Partei. Beispiele Diefer Urt find teineswegs felten, und wir tennen faum eines derselben, in welchem der Renegat nicht ein Nankee war. Es ist von uns auch sebon erwähnt worden, daß die Alopffechter und Tage: Diebe fich nicht selten aus den reichsten und gebildetsten Bünglingen refrutiren. Man fann biefe Erscheinung nicht genigend mit dem Hinweis auf die Thatsache erflären, raß Extreme leicht in einander überschlagen, daß die Ausnahmen für die Regel beweisen, und daß alle Renegaten burch Fanatismus ihre Bergangenheit vergeffen zu machen fuchen. Rein, die Schuld liegt gutentheils baran, bag es ber Pankee Erziehung an Brundfattrene und Allseitigkeit, dem Rationaldarafter überhaupt an moralischem Muthe gebricht, woran Die allgemeineren, ron uns in der Einleitung berührten Urfachen schuld find.

Der Nantee hat in höherem Grade als die übrigen Anglo Amerikaner den edlen Zorn über das Böse; aber er hat dessen den sehr wenig. Diese Eigenschaft der Nation, mit unglandlichem Weichmuth die größten Bubenstücke mit ansehen zu können, verseht den beebachtenden Europäer immer von Nenem in Erstaunen. "Wann wird endlich einmal die Gedult des

Bolfes ericopft fein?" haben wir uns in den letten dritthalb Jahren fast täglich gefragt. "Wieviel furcht= bare Erfahrungen sind noch nöthig, um im National charafter ben ""heiligen Ingrimm"" heraufzubeschwören, den man doch in jedem Menfchen beim Anschauen großen Unrechts voraussetzen muß?" Allein ber Nankee hat überhaupt weniger Leidenschaft als die übrigen Unglo-Umerikaner; er wird deshalb von diesen spottweise white livered Yankee (weißleberiger Yantee) genannt; Beherrschung seiner Leivenschaften ist ihm von frühauf anerzogen und durch Klima und Lebensart zur anderen Natur geworden, und darüber hat er auch die Leidenschaft gegen das Unrecht großentheils einge= buft. Der Umerikaner ber Sklavenstaaten bagegen bekommt durch klimatische Ginflüsse ein galliges Tem= perament, und seine ganze Erziehung geht barauf binaus, seinen Leidenschaften die Zügel schießen zu lassen; natürlich verdrängt die Obmacht der roben und unsittlichen Leidenschaften die besseren fast völlig.

Alle Anglo Amerikaner sind Autoritäts Anbeter; die Yankees verhältnismäßig noch am Benigsten, aber doch in einem für gebildete Deutsche auffälligen Grade. Es genügt ihnen, daß etwas in der Bibel steht, oder die Ansicht eines berühmten Mannes ist, oder in der Konstitution der Bereinigten Staaten ausgesprochen, um alle fernere Kritit und Untersuchung abzuschneiben. In den Naturwissenschaften ist ihre Autorität Herr Agassis, und wehe dem, der sie antasten wollte! Früher war es auch Humboldt; aber seitdem der Berf. dieses bei einer Tortenseier des großen Mannes

M. Douai, Land und Leute in ter Union.

feinen völlige Ungläubigkeit und Unchriftlichkeit aus seinen Schriften nachwies, hat er von seiner Autoristät für die Yankees viel eingebüßt. Washington und Zefferson sind staatsmännische Autoritäten ersten Ranges für alle Parteien; aber die Stlavereisvertheidiger legen dieselben, ebenso wie Bibel und Konstitution, in ihrem Sinne aus, und so beruft sich jede Partei auf dieselben Autoritäten.

Wir fommen zu dem Berufsleben der Reu-Eng= länder. Un der Seefüste bin wohnt natürlich die Schifffahrt, Sandel und Fischfang treibende Bevölferung. Diese drei Berufszweige greifen vielfach in einander über, wie es in einem gewerbfreien Lande nicht anders sein tann. Der Fischer ift von felber immer auch Schiffer; allein er ist es nirgends so fehr im großen Maaßstabe wie hier. Be weiter hinweg von der Kufte ihn sein Fischfang führt, desto mehr ift er in Berfuchung, gang in's Seemannsleben überangehen (to follow the sea for a living). Er wird dann entweder Matroje in der Unionsflotte, oder in ber Handeloflotte; hierbei ift aber zu erwähnen, daß ber Mitbewerb irischer, englischer und deutscher Mas trosen den ächten Nankee seit etwa 10 Sahren fast gänzlich von den zwischen Europa und Amerika segeln= ben Bandelsichiffen verdrängt bat. Seit jener Zeit findet man ihn nur noch auf den großen Seen im Innern, beren bochft gefährliche Schifffahrt vorzüglich tüchtige und gutbezahlte Seeleute verlangt, und auf den übrigen Meeren, besonders auf den Oftindien-, Westindien= und Kalifornia-Fahrern. Deer er erwirbt

sich als Fischer und Matrose so viel, um ein eigenes Schiff zu faufen: Die Sehnsucht Diefer gangen Rlaffe. Damit fährt er zuerst Fracht, bis er seine Ladung felber einkaufen und in anderen Safen verhandeln fann, und der gutmüthige, forglose Matrose ift nun ein spekulirender Raufmann geworden, ber es in ber Regel zu einem ansehnlichen Vermögen bringt und sich bann unweit der Rifte auf einem Landfite zur Rube begibt, von Zeit zu Zeit eine Bergnügungsfahrt auf feiner Dacht unternehment. Die Luft zum feemannischen Leben ist aber so ansteckend, daß junge Leute genug, Farmersföhne tiefer aus dem Inneren, gebildete junge Männer und angehende Kaufleute, als Ma= trosen in Dienst geben, theils aus Leidenschaft für Die See, und dann bleiben fie bei Diefem Berufe, theils um etwas von der Welt zu seben, oder neue Handelsverbindungen anzuknüpfen, und dann verlaffen jie die See bald wieder. Bon unseren näheren Befannten haben allein zwei berühmte Schriftsteller jahrelang "vor dem Mafte" gedient: ber größte Abvokat der Neu-Englandstaaten Richard S. Dana, Berfaffer des Buches: Two years before the mast und einer Seereise Beschreibung nach Kalifornien und China, und Fred. Law Olmsted, wissenschaftlicher Farmer und Berfasser der Bücher über die Stlavenstaaten; The Seaboard Slave States und A journey through Texas. Wie auf ber einen Seite ber Unterschied zwischen ben brei Berufsarten ber Fischer, Schiffer und Raufleute verschwimmt, so greifen auf ber andern auch in gablreichen Fällen Uebergänge ber brei Berufs-

arten in andern und umgekehrt Platz. Dies ist sogar in der Regel mit den Farmern der Seekuste ber Fall; fie führen fast alle ein Umphibienleben, fischen in der Zeit, da die großen Wanderungen der Seefische zum Laichen nach den Buchten und Flüffen bin beginnen, und bestellen in den Zwischenzeiten ihren Acker. Dann ist gewöhnlich die Beute ihrer Rete ihr Baargelo-Artifel, ben fie auch felbst zu Martte fahren; oder aber sie fischen lediglich um des Düngers willen, Die werthloseren Fische werden in ganzen Bootladungen auf die Felder gestreut und untergeackert, oder sie wollen lediglich ihre Mundvorräthe vervollständigen; over endlich, sie verbinden alle diese Zwecke je nach ben Zeiten und herrschenden Preisen. Man mag hieraus ermeffen, wie ungemein zablreich diejenige Bevölkerung Reu-Englands ift, welche ben Seemanns: beruf versteht und ihn zu Zwecken des Rugens oder Bergnügens übt. In letterer Beziehung ift zu erwähnen, daß große Schaaren junger Leute ihre Erholung beim Rubern ober Segeln suchen; daß zahlreiche Nachten von Liebhabern zu Wettfahrten, Fischpartien und Ausflügen zu Waffer in fast jedem Hafen unterhalten werden, und daß selbst die Frauen an solchen Ausflügen Geschmack finden. Dieses ausgebreitete Seemanns- und Amphibienleben hat einen in fittlicher Beziehung wohltbätigen Ginfluß auf Die Nation, während es für die Seeherrschaft berfelben zugleich von unschätbarem Werthe ift.

Die einzelnen Zweige vieser Berufe sind vorwiegend an besondere Häfen gebunden. Die Fischer z. B.,

welche ben Sommer auf den Reufundlandbanken qubringen, hauptsächlich bes Stockfischfangs wegen, tom= men mehrentheils aus Salem, Gloucester, Ihnn und Marblebead in Maffachusetts. Die Wallfischfänger fegeln alle aus New Bedford, Gloucester und Newburpport, und die vortreffliche Bemannung kommt vor= wiegend aus den Infeln Martha's Binepard und Rantucket, vom Cape Cod und Cape Ann, lauter Orten, wo fast gar kein Ackerbau möglich ist. Die Fischer von Maine fischen vorzugsweise auf ben Sandbanken vor ihrer Rufte und in den Binnenwäffern, und zwar hauptsächlich um des Düngers und Mundvorraths willen. Die ganze Rufte von Neufundland bis Cape Man wimmelt zu gewissen Jahreszeiten von Fischen, unter welchen nächst dem Stockfisch die Forelle, der Lachs, der Schweinfisch, Die Mafrele u. a. werthvolle zu nennen sind. Der Fang, Die Zucht und der Bertrieb von Auftern find in Neu-England auf die Buch= ten von Connecticut und auf Theile der Massachusetts= bai beschränft, und es gibt außer den dort einheimischen Sorten noch eine beffere, welche aus ben virginischen Gewäffern der Chejepeakbai dorthin zur Maftung verpflanzt wird. Bon der ungeheuren Ausdehnung dieses Beschäftszweiges kann man sich einen Begriff machen, wenn man bedenft, daß die Dampfichnellfracht den Bennf von Auftern zu einem Lieblingsgericht von me= nigftens gebn Millionen Umerikanern und zum öfteren Effen ber gesammten Ruftenbevölkerung gemacht bat. Dem Fischfang verdankt Reu-England einen großen Theil seines Reichthums; man braucht nur die Sunderte von palastähnlichen Landsitzen der Wallfisch = In= duftriellen in New-Bedford, die vielen schönen Bauten von Salem, Bortland, Bofton, New Baven und abnlichen Fischereihäfen und den allgemeinen Wohlstand ber von Fischern bewohnten Ruftenfaume zu betrachten, um daran zu glauben. Freilich legt das Seemanus: leben einer Bevölkerung eine schwere Steuer an Menichenleben auf. Bon dem von etwa 5000 Seelen bewohnten Marblebead verunglückten unlängst mehre Hunderte in einem Sturme auf den Reufundland= banten und hinterließen mehr als hundert Wittwen. Auf den Inseln Nantucket und Martha's Vinepard bekommt man zu Zeiten fanm einen erwachsenen Mann zu sehen, sondern nur Matchen, Strohwittmen und Wittwen, und ähnlich anderwärts. Tropdem berricht bier allenthalben eine Behäbigfeit und eine Sittlichkeit, wie feine Seefüste im monarchischen Europa fie nur entfernt aufweisen fann. Uebrigens fnüpft sich bier allerwärts an die Schifffahrt eine hundertfältige Inoustrie. Rockport in Massachusetts, welches nur eine Rhede und gar feine Bodenerzengnisse weiter zu verschiffen hat, bricht den schönen Granit seiner Felsenfüste, verarbeitet ihn billig mittels sinnreicher Maschinerie zu Quadern und Baufteinen in jeder Form und Größe, auf Bestellung wie auf Spekulation, baut mit rem abfallenden Schutt riefige Häfendämme in's Meer hinein und schafft Reichthum "aus Richts." Die Fischabfälle, welche beim Ausschlachten der zu dörrenben oder räuchernden Effische, und die überflüssigen Düngerfische, welche vom eigenen Bedarf des Farmer=

fischers bleiben, werben in Salem und anderwärts mit hunderterlei anderen Abfällen zusammen zu Guano verarbeitet. Die Austern werden theilweise entschalt und in Blechbüchsen luftbicht verschickt, ober eingemacht, wohl verpackt und auf entfernte Markte gefandt, oder für die Zeit, wo es feine frischen Auftern gibt, aufbewahrt; diese Industrie beschäftigt Tausende von Anaben und Madchen. Mancher Farmer besitzt feine Schooner, um mahrend ber mußigen Jahreszeit bamit Rüftenschifffahrt zu treiben. Undere benuten ben überflüffigen Bauholzwuchs ihres Landes zur Erbanung von Schiffen zum Verfauf, oder von Boten. Roch Undere brennen Ralf aus Austerschalen und verkaufen ibn, zu Mörtel ober Kalkstanb fertig gemacht. Rurg, der Nankee ift höchst erfinderisch in Berknüpfung induftrieller Arbeiten mit bem Seemanns- oder Umphibienleben, und verliert er feinen Abfat für ein Brodukt, so entschädigt er sich schleunig durch Entdeckung einer andern Industrie. Er ift wie eine Rate, welche, wie oft auch zu Boden geworfen, immer wieder auf Die Beine fommt.

Der amerikanische Küstenhandel muß deswegen viel bedeutender im Berhältniß zur Bevölkerung sein, weil die amerikanischen Küstenlinien, gleich den Gebirgen, Ebenen und Flüssen in der Hauptsache von Norden nach Süden durch alle möglichen Klimate, die hier in schmälere Gürtel zusammengedrängt sind, verlausen, also die Erzeugnisse aller Klimate durch furzen Wassertransport sehr rasch und bequem auszutauschen erlausben. Die herrschenden Strömungen des Meeres (der

Golfstrom und feine Gegenströmungen auf dem atlantischen, ber falte und warme Strom bes Stillen Meeres) und der Luft (der polare und der ägnatoriale Baffat) erleichtern Diesen Wafferverfehr zur Gee, wie ber Miffiffippi mit seinen Nebenflüffen den inländischen. Diese Rüstenschifffahrt ist zu fast brei Biertheilen in ben Händen ber Reu Englander, weil fie im Besit ber meisten und besten Safen, ber meisten und besten Seeleute, der unternehmendsten und gebildetsten Navigatoren, ber besten Schiffbanhölger in jeder beliebigen Menge, ter hauptfächlichften Manufakturen und fehr verschiedener Borenerzengnisse find. Bis nach dem Laplatastrome Silo-Umeritas hinab beleben ihre schnell= segelnden, flachgebenden Schooner bas atlantische Meer und den mexikanischen Meerbusen, diesen Produktenaustausch aller möglichen Klimate unterhaltend, und von Dregon aus wird batt in gleicher Weise bas Stille Meer eine starte Ruftenschifffahrt burch eine Pantee Bevölkerung erhalten. Darin zeigt fich bie gange Größe des Pankee Erfindungsgeistes. Der neuengländische Seehandel erhielt durch New-Nort und die übrigen Safen an der Mündung des Hudson einen wahrhaft furchtbaren Mitbewerb, als viefer Fluß 1825 durch den Erickanal mit den großen Seen des Innern verbunden worden war. Ein Kanal, der die neusengs ländischen Safen mit Diesen Seen verbande, mar un= möglich herzustellen. Wie sollte Reu England Die Konfurrenz von New-York ausbalten, ressen ohnehin nie burch Gis gesperrter Safen ben gangen Bertehr bes Buneren von Rord-Amerika mit der überseeischen Welt

ju vermitteln befam? In ber That fiedelte feitdem ein großer Theil des im Handel angelegten Kapitals und Unternehmungsgeistes von Reu-England (besonders von Boston) nach New-Nork über und half das riesige Wachsthum Diefes Welthandelsplates befördern. Und bennoch erlitt der Handel von Ren-England durch Diesen Mitbewerb feinen Berluft. Der erfinderische Beift des Bolfes und feine vielfache praktische Tüchtigkeit eröffnete gablreiche Ersatzquellen. Die am reich= lichsten fliegende murde in immer größerer Ausdehnung ber Ruftenschifffahrt gefunden; mahrend Rem = Dort Europa im Diten mit bem amerikanischen Besten verband, übernahm Reu-England ben amerikanischen Berfehr von Norden nach Süden und umgekehrt. Zu= gleich mußten in dem mannigfachsten Gewerbefleiße Waarenmassen geschaffen werden und wurden geschaffen, um dem Frachtgeschäft zu thun zu geben und für jeden offenen Markt die entsprechenden Bedürfnisse zu befriedigen. So entstanden bie Spinnereien und Webe= reien von Maffachufetts, um die Baumwolle des Gudens zugleich zu verarbeiten und zu bezahlen und doppelte Frachtlöhne zu ziehen. (Bon ben großen Baumwollfabriken in Lowell, Lawrence 2c. hat schon Fr. Raumer Bericht erstattet.) So entstand bas riesige Leder- und Schuhwaarengeschäft von Massachusetts; es holte die Rinderhaute aus ben Laplatastaaten, er= richtete Schnellgerbereien und begann die Schuh- und Stiefelmacherei für gang Umerita, fo baß gegenwärtig in Massachusetts jeder sechste Mann ein Schuhmacher ift. Das gab wieder boppelte Frachten. Es begann

die Eis-Industrie, durch welche bald alle heißen Länber der Welt bis nach Oftindien und China bin mit bem fühlenden Luxusartifel, der jo rasch jum Bedurf= nig wird, verforgt wurden, und im Lande felbst ein immer wachsender riefiger Bedarf an Gis für Die Sommermonate geschaffen wurde. Die erwähnten brei großen Industrien sind die einzigen, welche mittels großen, auf Aftien zusammengebrachten Rapitals errich= tet wurden. Gine bedeutende Angabl Industriezweige tonnten icon mit beschränfteren Mitteln bergestellt werden. Hierher gehört die Möbelfabrikation, welche in der Art betrieben wird, daß das Nutholz da, wo es wächst, in Maine und New-Hampshire, später auch in Ren-Schottland von billigen Baffer- ober Dampffräften in die Theile ber Möbel roh zugeschnitten urd erst am Fabrikationsorte biese zusammengesetzt und fertig gemacht werden; hierher gehört auch der Bauholzhandel, welcher theils unbearbeitetes, theils in Theile von Häusern zugeschnittenes, gefugtes, gehobel= tes und abgepaßtes Bretter- und Pfostenholz am Orte bes Wachsthums billig erzeugt, fo bag im Seehafen bas haus in Stücken nur aufgelaben zu werben braucht. In diefer Beife wurden folgende weitere Industrien burch bas Frachtbedürfniß erzeugt. Die Hutfabrifation von Danburg, die ber meffingenen Rurgwaaren von Waterburg, Ronn.; die der Rutschen von Bridgeport, Conn.; ber Fortepianos, Rochöfen, Blech= waaren aller Urt, ber fertigen Herrenkleider, ber Bemben ber Pelzwaaren, ber Schulgerathschaften und Schulbücher, ber Drechslerwaaren in Holz und Metall

von Bofton, ber Schiegmaffen und eifernen Rurzwaaren von Springfield, Brottleborn und Worcester, Mass.; die der halbwollenen Waaren von Northampton, Maff.; der Radfelgen und Faßdauben von Burlington, Berm .; die Schiffsseilereien in fast allen Safen; die Theerschwelereien in allen Waldgegenden; der Bau von Schiffen und Böten hauptfächlich in Maine und andere icon erwähnte Industriezweige ber Geefüste; bie Fabrifation der hölzernen Wanduhren (Yankee clocks) in Bridgeport und New-Haven, Conn.; die von Befen (aus broom corn), Eimern, Waschzubern, Wasch brettern, Sieben, Waschhängen, Artstielen, und hundert anderen Holzwaaren, in Maine; die von Effig, Brannt= weinen, Borter, Ale, Cider, Butter, Raje, Starte, Chotolade, Buder-Raffinade, Schiffsbrot, Gingemachtem und hundert anderen Efe. Trinke und Wirthe ichaftswaaren auf dem flachen Lande aller Neu-Eng= landstaaten oder in Boston. Das Frachtbedürfnik. ber handelsgeift und der erfinderische Ginn der Reu-Engländer erichufen diefe (und fpater nach dem Beginn der großen Einwanderung noch viele andere) Industriezweige, lange ebe diejenige Dichtigkeit der Bevölkerung vorhanden war, welche man nach europäischen Begriffen für nöthig halt, um Gewerbefleiß hervorzurufen. Und da die stete Auswanderung der Eingebornen nach dem Westen und Guben Die Arbeits= löhne hoch im Preise (und die Lebensmittel billig) erhielt, so mußte die neusengländische Industrie im Erfindungsgeiste die Mittel finden, eine jo riesige und mannigfache Fabrifation zu begründen durch die zweckmäßigste Anlage der Fabriken, die ansgerehnteste Anwendung von Maschinerie und die sinnreichste Anpassung der Waare an die Bedürsnisse der Konsumenten, gegen welche europäischer Fabrik-Mitbewerb nun und nimmer aufkommen kann.

Und hier ift es am Orte, von ben Schutzöllen gu iprechen, deren Bertheidiger man fälschlich in Neu-England fucht. Unter ben vielen Berläumbungen und Albernheiten, welche die Stlavenhalterpartei ben Dantees ohne rechten Grund nachjagt, und welche in En ropa nur ein zu williges Echo finden, ist auch ber Borwurf, daß die Dieu-Englandstaaten fanatisch für Schutzölle maren, mittels welcher fie bem Guben und Westen die Konsumtion vertheuerten und ben europäischen Import zu schmälern suchten. Wahr ist bieran nur, daß es eine Zeit gegeben hat, da bie Neu-Englandstaaten Schutz für ihre Industrie verlangten, damals eben, als sie dieselbe errichteten, um tie Konfurrenz von New-York um ten Welthandel zu bestehen. Allein dies war in den Jahren zwischen 1825 und 40. Seitdem geht die Bewegung zugunften ter Schutzölle lediglich von Pennsplvanien und New-Berieh aus, und bie Reu- Englandstaaten haben alle Gefahr europäischer Konturrenz gegen ihre Manufalturwaaren längst siegreich überwunden, so daß sie teines Schutes, gang wenige Industriezweige ausgenommen, mehr bedürfen. Go wenig bedürfen fie beiselben, daß gerade mährend ber langen Freihandels: Periode von 1842 bis 1861, welche burch bie berr schende Eflaverei-Demokratie berbeigeführt mar, in

pen Reu-Englandstaaten eine Masse neuer Fabrikations= zweige, welche mit Europa fonfurriren, eingebürgert und blübend wurden. Hierher gehört die Fabrifation von Fenfterglas, Goldwaaren, Büchernachbruck, Tuch und Buckfin, Modefleidern und Putmacherwaaren, Papp= und Futteral= Arbeiten, Orgeln und allerlei musitalischen, sodann dirurgischen, mathematischen und phyfitalischen Inftrumenten, Bandagen und verschiedenen anderen Waaren, in beren Anfertigung Neu-England vermöge feines überlegenen Erfindungsgeiftes allen Mitbewerb europäischer Fabriken mit ihren billigen Arbeitelöhnen ertragen und überwinden lernte. Es trat nun zwar Neu-England bei dem Nationalwahl= tampfe von 1860 für mäßige Schutzölle in Die Schranken; Diefes hatte aber folgende lediglich politische Grünce, welche auch ber strengste Principreiter für Freihandel achten und entschuldigen muß. Erstens nämlich hätte die stlavereifeindliche Partei des Nordens nie über die "demokratische" Prostlavereis Partei des Südens siegen fonnen, ober wenigstens nicht hoffen dürfen zu siegen, ohne die Unterstützung der schutszöllnerischen Staaten Pennsplvanien und Rem-Bersen; tiese Unterstützung mußte erfauft werden durch das Bugeftandniß von Schutzöllen, an welchen bie Reu-Englandstaaten faum mehr Interesse hatten, als Die Ackerbauftaaten tes Nordwestens. Zweitens hatte riejenige Spefulation, welche felbst feine Sandelswerthe erzeugt, sondern sie muthwillig vertheuert und das Werthe erzeugende Bolf bestiehlt, also die Spekulation in Pant und Bauplaten, in Lebensmitteln, in Papieren und im Zwischenhandel, vor 1860 eine wahrhaft entfetliche Sohe erreicht und eine große Handelsfrifis von 1857 — 58 verurfacht. Dies war Die gemein schaftliche Wirkung Der Stlavenhalter Politik, welche die nördliche Industrie und Kolonisation im Nordwesten, Die weiße Einwanderung und freie Arbeit befämpfte, und eines großen Kapitalreichthums, welcher bei ber allgemeinen Sucht bes Voltes, schnell reich zu werden, ungeheure Zinsen aus schwindelhafter Spefulation zu ernten suchte; für die Industrie, selbst die naturwüchsigste und unentbehrlichste, wurde somit das Rapital zu theuer und unzugänglich, was besonders von ber gang in's Stocken gerathenen Gifen-Industrie Bennsplvaniens galt. Diese entsittlichende Svekulation aber mit ihren unseligen materiellen Folgen ließ fich blos burch Schutzölle wirksam befämpfen, welche ber Industrie Das Kapital verschaffen follten. Drittens verarmte der Freihandel, wie ihn die Stlavenhalter meinten, bas Land, sangte ben Boben aus, machte vie Arbeiter zu Proletariern, zog eine mächtige Aristofratenfaste groß und temoralisirte das gange Bolt, jo raß mäßige Schutzölle unbedingt nothwendig er schienen, als Theil eines politischen Spstems, welches ber freien Arbeit, gegenüber ber Stlaverei, Die Berr schaft sichern sollte. Doch biervon ein Wichres fpäter!

Jeve national öfonomische Frage hat auch ihre wichtige politische Seite, welche gewürzigt sein will. In und für sich ist ber Freihandel gewiß das Bessere, Demotratischere, Progressiere; wenn aber nachgewiesen

werden fann, daß er das Bolf eines bestimmten Landes unter den obwaltenden Umständen demoralisirt und gur Behauptung feiner Freiheit unfähig macht; fo wird fein Begentheil, Die Schutzölle, fich fo lange empfehlen, bis jene Umstände sich geändert haben. So sind überhaupt alle demokratischen Einrichtungen, obwohl an sich allein menschenwürdig, wahrhaft möglich und heilfam nur bei einer Bevölferung, welche fich felbst zu regieren im Stande ift, weil fie ein gewiffes Maak geistiger und sittlicher Biloung besitt; bei jeder anberen muffen fie früher oder später von felbst in ihr Gegentheil umichlagen. Die Schutzölle, obwohl ber 3bee der Demofratie widersprechend, vermögen gerade in einem demofratischen gande ein unentbehrliches Mittel zu werden, um eine Mehrheit des Bolfes, welche zur Selbstregierung nicht reif ist, rascher und sicherer zu derselben vorzuerziehen. Bon diesem Gefichtspuntte aus faßt Benrh C. Caren, Der amerifanische Nationalökonom, und der gebildetste Theil der Nankees die Frage nach Freihandel und Schutzoll vorwiegend auf, und wir werden später sehen, wie fehr sie unter den Umständen, wie sie in der Union herrschten, Recht haben.

Der Ackerban ber Yankees wird mehr als der jeder anderen Nation durch kaufmännische Rücksichten bestimmt. Was sich nicht bezahlt, das taugt nicht unter den herrschenden Verhältnissen und Gewohnheiten und Neigungen; wissenschaftliche und künstelerische, sittliche und gesellschaftliche Rücksichten können dagegen nicht aufkommen. In Europa, und besonders

in Deutschland, hat der Ackerbau sein inwohnendes sittliches Gesetz, ber Ackerbauer strebt nach Tüchtigkeit in seiner Arbeit und seinen Leistungen und findet einen Theil seines Lohnes für alle Anstrengungen in dem inneren Werthe seiner Arbeit. In Amerika kommt es auf schleunige Bewältigung einer roben und widerfpanftigen Natur an, und die innere Tüchtigkeit bes Schaffens fann nur insoweit berücksichtigt werden, als fie sich in unmittelbarer Gegenwart lohnt. Der Unsiedler auf robem Lande will und muß sofort reiche Friichte feiner Arbeit feben, fonft geht er mit feinem geringen Kapitale zu Grunde. Er muß also seinen Holzreichthum verwüsten durch Feuer oder Fäulniß, wenn er in der Rähe feinen Martt dafür hat; er muß die jungfräuliche Fruchtbarkeit feines Bobens durch steten Anbau ohne Fruchtwechsel, Düngung und Brache ausnugen und erschöpfen, wenn er nicht verarmen, sondern auf sein Alter ein unabhängiges Bermögen haben will. Er fann an rationelle Bodenwirthschaft, an Stallfütterung und Drainirung, an Bieh- und Fruchtveredlung, an Düngung und Maschinengebrauch in der Regel erst denken, wenn sein Boden gänglich erschöpft ift, weil erft bann fein Rapital genügend angewachsen ist. Außerdem scheint (eine von ver Ackerbauwissenschaft noch zu wenig untersuchte Frage) ein jungfräulicher Boben, weil er ein Zuviel an Pflanzenerde und zu wenig an mineralischen Bestandtheilen enthält, für Fruchtwechsel und rationelle Wirthschaft überhaupt durchaus ungeeignet zu sein; er bedarf eines gewissen Grades von Erschöpfung, um

bem Anbauer ein williges Werkzeug in feiner Hand zu werden. Endlich bedingt die Berbindung bes Farmers mit seinem Markte einen Bechsel nothwendiger Maagregeln, den Europa weniger fennt. Der Mais 3. B. ift Diejenige Frucht, ohne welche die rasche Be= fiedelung des Westens, ja des ganzen Amerika, eine reine Unmöglichkeit gewesen wäre; er gedeiht auf jedem jungfräulichen Boden, zur Noth bei der allerrohesten Bearbeitung, wofern nur die durchschnittliche Sommerwärme 14 Grad Réaumür erreicht; er kann nach ber ersten Frühjahrsbestellung sich selbst überlassen werden, und die Ernte verdirbt nicht, wenn sie bis gegen November bin am Salme bleibt; die faftigen Blätter geben ein vorzügliches Biehfutter, die Aehren, grun ein Gemufe, reif, felbft ungemablen und unenthülft, Speife für Menschen und alle Hausthiere; er faugt ben Boben nicht allzurasch aus; die stehenbleibenden Salme geben den Winter über dem wild laufenden Bieh nothdürftige Nahrung; er lockert das Land und schütt es vor Wind und Sonnengluth, Regenguffen und Ueberschwemmungen durch sein reiches Wurzels geflecht und seine mächtige Krone; er wächst auf bemfelben Boden reichlich gange Menschenalter hindurch und bereitet ihn vor fast für jede andere folgende Frucht. So lange nun immer neue Einwanderung bem ersten Unfiedler einen lohnenden Markt für feinen Mais gewährt, wäre er albern, wenn er andere Früchte bauen wollte, die sich nicht bezahlen; ja felbst wenn ber Markt nicht länger vor seinem Blockhause ist, wird fich der Mais noch ein Sahrzehend und darüber lohnen, indem er dem Bieh verfüttert und in lebendes Schlachtvieh oder Fleisch, Butter, Käse, Geslügel oder Eier verwandelt wird, welche weiteren Transport vertragen, ohne den Lohn des Farmers durch Transportsoften zu sehr zu schmälern.

Un diesem einzigen Beispiele erkennt der denkende Beurtheiler, wie fehr hier zu Lande die Natur mit ber natürlichen Reigung des Menschen zur Trägheit verschworen ift, um den Ackerbauer, und die überwiegende Maffe des Volkes find Ackerbauer, auf der nieberen Stufe bes Schlendrians und bes Pflanzenlebens festzuhalten. Im Süden ist dies allerdings geschehen; in den Rolonien Bennsplvanien und New-York besiegten beutscher Fleiß und Eigensinn dieses und andere natürliche Hinderniffe des Geistesfortschritts theilweise. Bei ben Panfees famen ein rauhes Rlima, bas einen fiebenmonatlichen Winter hat, ein ärmerer Boben, Die von England mitgebrachte Gewohnheit des Denkens und die dem Sandelsgeist so förderliche Rüftenentwickelung in's Mittel, um das Gefetz der Trägheit und die Einflüsse der Maiswirthschaft frühzeitig zu brechen. Der sehr hügelige und in ben Thalern fast burchaus sumpfige Boren erlaubte nicht, ausgedehnte Farmen anzulegen, und bas die Energie und Unftat: heit anregende Klima forderte frühzeitig zur kleinen Industrie auf, womit die vielen mußigen Stunden des fleinen Farmers lohnend ausgefüllt wurden. So wurde der Reu-England Farmer zugleich Industrieller und Raufmann. Go haben wir ihn bereits an den Rüftenfäumen fennen gelernt. Er ift nicht anders im

Inneren bes Lanbes. Er wirft fich in ber Regel vorwiegend auf einen Zweig ber Farmerei, die übrigen nur soweit mitbetreibend, ale fie biesem einen bienstbar gemacht werden fonnen. In der Rabe ber Städte und Fabriforte betreibt er Milchwirthichaft, und aller Ertrag seines Bodens mandert in Die Rühe und in die Milch. Hier legt er auch gern einen Theil feiner Farm in Gartenplate, bebaut fie auf Spetulation mit gandhäusern und vermiethet biefe, wenn er fie nicht noch vortheilhafter verkaufen fann. Weiter entfernt von den Städten und Fabriforten verwandelt er fast ben gangen Ertrag seiner Farm in Butter oder Raje, oder in Schlachtvieh oder Fleisch, oder in Wolle und Schöpsenfleisch, ober in Geflügel und Gier, ober in Gemiffe und Obst, ober in Beeren, Mepfelmein, eingemachte Friichte ober Trauben; ober in veredelte Bierde und Buchtochien, Schweine und Schaafe; ober in Baumschulprodutte und Gamereien; oder in Theer, Bech, Holzfohlen, Holzessig, Rug und Pottasche, oder in Ben, oder in zugeschnittene Dut= hölzer und Holzmanufakturwaaren, oder in Gis für ben Eishandel. In den weißen und grünen Bergen betreibt er Gastwirthschaft für bie Tausente von Erbolungsreisenden, welche biefe Berge im Sommer besuchen, und nicht minter thut dies neuerdings ber Farmer an ben reizenoften Bunften ber Geefufte, wo Seebater in Aufnahme gefommen fint. Große Betreidefelter fieht man nirgends: Reu-England baut seinen eigenen Bedarf an Brot bei Beitem nicht, fondern zieht im Gangen bie Biehwirthschaft vor.

Dazu ift bas Land seiner reichen Bewässerung halber auch mehr geeignet. Es gibt weit mehr Bieh im Verhättniß zur Ackerzahl als im Befren, wo das trocknere Rlima spärlicheres Futter erzeugt, und verebelte Biehsorten arten weniger leicht aus, als im Westen. Fast jedes Feld wird einmal in einer drei-, vier=, fünf= oder mehrjährigen Fruchtwechselperiode mit Grassamen befäet und auf ein oder ein paar Bahre mittels üppiger Unter - oder Ueberdungung gur Wiese gemacht, worauf der Rasen umgebrochen, und Beizen, Roggen ober Hafer gefäet wird; es folgt oft vorber auch Mais. Bänglich erschöpfte Ländereien, beren es noch immer zu viel gibt, werden mit Buano und anderem fünftlichen Dünger zu Weiden bergeftellt, und, nachdem jie durch das Bieh weiter fruchtbar ge= macht worden, mit Rlee bestellt, welcher untergepflügt wird. Durch Entwässerungsarbeiten und Untergrundpflüge werden andere Strecken Landes und besonders Sumpfe untbar gemacht; längst find Ställe gebaut, aber die Stallfütterung will noch immer erft bei den fortgeschrittensten Farmern dem Weideshiftem weichen. Ein höchst bedeutendes Rapital ift an die Zäune (Fences) verschwendet, welche nicht nur die Grenzen ber einzelnen Besitzer, sondern jedes einzelne Feld um friedigen, da man sich noch nicht einmal zum Halten von Hirten für ganze Flurgemeinden, welches bie Bäune ersparen würde, hat entschließen können. Trotbem ist viel rüstiger Fortschritt unter den Reu-England Farmern zu finden. Gie halten häufig ihre landwirthschaftliche Zeitung, und Dieselben sind vortrefflich redi

girt, sie lesen Bücher über ihr Fach; sie haben fast in jeder Grafschaft ihre landwirthschaftliche Ausstellung im Spätherbst und außerdem eine große für jeden Staat und eine desgleichen Unions-Ausstellung. Sie sind für Ackerbauschulen eingenommen, für deren Errichtung in jedem Staate fürzlich die Union die Mittel bewilligt hat, und AckerbausGesellschaften regen überall Besprechungen unter ihnen über Fachgegenstände an, ermuthigen zu zahlreichen Bersuchen, setzen Preise für alle möglichen Musterschriften und Mustererzeugnisse aus und verbreiten nützliche Kenntnisse, reges Denken und gute Sämereien, Stecklinge und Pfropfreiser.

Alles in Allem genommen ift der Reu-England= Farmer, so achtungswerth auch souft, doch fein rechter Fachmann, hat feine Begeifterung für, feine tiefe Un= bänglichkeit an seinen Beruf, haßt bas langsame Em= porbringen einer von seinen Vorfahren ausgesogenen Farm und ergreift jede Belegenheit, zu einem anderen Berufe überzugeben, einem induftriellen oder commerciellen, ober aber als Farmer in den Weften auszuwandern. Sein Grundgedanke ist, schnell reich zu werden, ober doch ein unabhängiges Bermögen zu erwerben. Nicht Alle aber können bas burch Berbindung eines der oben angegebenen Industriezweige mit dem Ackerbau; dazu gehört viel Geschicklichkeit und richtige Berechnung. Der großen Mehrzahl fällt dabei eben nur ein reichliches Anstommen ab. Diese also fendet jährlich Zehntaufende in bie Städte, wo fie gu Industrie und Sandel übergeben, oder in den Westen, wo sie durch das rasche Steigen des Bodenwerthes fast ohne Mühe reich zu werden hoffen. Dies erklart hinwieder mehrerlei merkwürdige Erscheinungen: warum Die städtische Bevölkerung unverhältnigmäßig rasch gegen die ländliche anwächst; weshalb die Bankerotte in Amerika so erstaunlich häufig sind; weswegen bie Spekulation in der Form des Zwischenhandels nicht blos den Ronjumenten alle ersten Lebensbedürfnisse zu fehr vertheuert, sondern auch Maffen von Spekulanten zu Grunde richtet; warum die äußersten westtichen Ansiedelungen von den Reu-England Auswanderern den nähergelegenen vorgezogen werden, benn nur dort vermag der anfängliche Bodenwerth, also Das Hauptkapital des Farmers, binnen einem Menschenalter sich zu verzehnfachen; endlich aber, weshalb es Taufende verfäuflicher Farmen in Neu-England gibt, welche ungemein billig zu haben sind, weit unter dem wahren Werthe, mahrend bas Land im Weften gewöhnlich weit über dem gegenwärtigen wahren Werthe fteht. Ueberall in Reu-England, ausgenommen fehr nahe ben größeren Städten, fann man Farmen ju 5 bis 30 Doll. den Acter faufen, wobei Die Gebande, Zanne und der Holzbestand geschentt in den Rauf geben, und zwar Tausende solcher Farmen, welche ihren Mann reichlich ernähren, weil ber Absat in großer Rabe ift; währendbem ift im Westen das robe Land, oft ohne allen Wald, nur um Weniges billiger, außer weit draußen, an den Grenzen ber Civilifation.

Die deutsche Einwanderung muß auf diesen Glücksumstand aufmerksam gemacht werden. Hunderttausende beutscher Ackerbauer konnten in Neu-England Grundbesit, vollkommen eingerichtete Farmen, um ein Billiges erwerben. Die Reise hierber ift billiger, Die Befanntichaft mit bem Lante, bem Bolfe und feiner Sprache, welche jeder selbstiftandigen Riederlassung voraufgeben follte, wird in Neu-England burch eine stete Rachfrage nach Karmarbeitern erleichtert, die Löhne für folche find höher als im Westen und erlauben, einen Theil ber Ankauffumme für eine Farm aus bier gemachten Ersparnissen zu beden. Oft führt ber Weg ber Farmerfelbstständigfeit auch über ein Bachtverhältniß, wozu vielfache Gelegenheit sich bietet. Dazu kommen bann als weitere nichts fostende Vortheile, daß der Umgang mit Reu = Englandern angenehmer, als der mit west= lichen Farmern ist; daß die Rähe ber großen Städte mit ihrer Civilisation viele Unnehmlichkeiten bietet, namentlich für die Frauen und die Kindererziehung, welche man im fernen Westen auf Menschenalter bin= aus wird entbehren muffen; endlich daß bas Klima ber beutschen Natur angemessener, Die Afflimatisirung leichter und die Belegenheit für einen tüchtigen Ropf und strebsamen Willen, aus geringen Silfsquellen ein felbstständiges Bermögen berauszuschlagen, größer ift, als im Westen. Es paßt freilich nach Neu-England nur die strebsamere Rlasse beutscher Ackerbauer; aber gerade diese fonnte durch vollständige Ginburgerung ber rationellen Defonomie und ihre sonstigen Tugenden viel aus dem Lande machen; sie könnte es in wenigen Jahrzehenden im beften Ginne bes Wortes germanifiren.

Schließlich bemerken wir, ehe wir die nankees verlassen, daß dieselben so wenig wie andere Anglo-Amerikaner ihr Licht unter ben Scheffel stellen. Der ganze Unterschied zwischen ihnen und diesen ift, daß sie weit mehr Vorzüge haben, deren sie sich mit Grund rühmen können. 3a, wenn man den übrigen Anglo-Amerikanern darin glauben darf, so bilden sie eine "gegenseitige Gelbftbewunderungs : Befellichaft," gang besonders aber thun es die Bostoner, diefes ge= bildetste Bölkchen der neuen Welt. Wenn den Nanfees die anderen Anglo-Amerikaner nachsagen, daß fie große Geschäfte mit "bölzernen Mustatnuffen und hölzernen Schinken" machen, so redet bas der pure Neid aus ihnen. In der That ift kaufmännische Chrlichkeit ein unterscheidendes Merkmal der Neu-Engländer. Ihre Banken und Berficherungs-Unftalten find unter allen die folideften, und die Bahl ber Banferotte am geringften in ganz Amerika.

## Fünftes Rapitel.

## Land und Volk der mittleren und nordwestlichen Staaten.

Unter ben "mittleren Staaten" verfteben wir, wie immer in biefem Berke, Die Staaten New-York, New-

Berfen und Bennsylvanien mit einer Bevölkerung von zusammen 8 Millionen, mehr als einem Biertel ber Unionebevölkerung. Wir meinen alfo etwas gang Anderes mit diesem Ausdrucke, als wenn die Proftlaverei=Demofraten des Nordens von den "Mittelstaaten" im Begensate zu den äußersten füdlichen und äußersten nördlichen sprechen, und dann zu den brei genannten Staaten noch folgende rechnen: Marhland, Delaware, Birginien, Nord-Rarolina, Kentucky, Missouri, Indiana, Illinois und Ohic. Dieser Unterschied wird lediglich zu einem politischen Zwecke migbraucht, und bie Mittelstaaten werden als tonfervativ im besten Sinne bes Wortes hingestellt, mahrend bem außersten Silden ein Profflaverei-Fanatismus, dem äußersten Rorden ein Untifklaverei-Fanatismus zugeschrieben wird. Es ift aber durchaus unbegründet, ba, wie wir nach= gewiesen haben, ber äußerste Norden einen folden Fanatismus gar nicht hat, und die nördlicheren Stla= venstaaten fanatisch für die Stlaverei gang in demselben Maage find, als die Angahl ihrer Stlaven wächst. Wenn wir ferner die drei von uns genannten mittleren Staaten mit ben fammtlichen nordweftlichen zu einer gemeinsamen Betrachtung zusammenfaffen, fo geschicht es, weil sie klimatisch und politisch zwar fast ein jeder von den andern ziemlich verschieden sind, aber eben darin mit einander übereinstimmen, daß sie ein jeder von den reinen Nankee= wie von den Stlavenstaaten abweichen in besonderer Art. Ihr Unterschied besteht in ihrem individuellen Gepräge, welches fie weit mehr besondert, als die Nankeestaaten unter einander und bie Stlavenstaaten unter einander individualisirt sind. Wir mussen also zuerst bas allen mittlen und nort- westlichen Staaten Gemeinsame angeben, und dann jeden derselben gesondert betrachten.

Das ihnen gemeinsame klimatische und Boden= fennzeichen besteht in Folgendem : Beder Dieser Staaten liegt in zwei Klimagürteln; jeder hält rücksichtlich der Bewässerung und ber Niederschlagmenge bie ungefähre Mitte zwischen ben Neu-England: und den Stlavenstaaten; jeder hat eine größere Ginformigkeit in der Bodenoberfläche, als jene, aber eine geringere als Die Sotherme von 5 Grad über O Réaumur, welche die Fichten= und Beerenregion von der der Laub= hölzer scheidet, läuft von Norden ber ungefähr vom Winnepopossee, den See Michigan und Huron halbirend, in ziemlich gerader Richtung auf Toronto, von ba ziemlich gerade nach der Sürspitze des Champlain= fees, von da der Bergkette von Konnektikut entlang nach Rape Cod. Nördlich von dieser Linie gedeiht Nadelholz, aber fein Laubholz außer der Birfe (Neu-England ausgenommen); Moose und Farren, aber nur bürftiger Graswuchs, folglich auch nur bie härteren Getreidegrafer; fein Obst außer Mepfeln und Birnen, wohl aber bes heißen Sommers wegen noch weit nördlicher die wilde Rebe und ihre Frucht. In diesen Klimagürtel fallen also das nördliche Drittel von Wisconfin und Michigan, gang Kanada außer dem füdwestlichen zwischen bem Huron, Erie und Antario gelegenen Theile, das nördlichste Viertel von New-York, alle gebirgigen und ftark hügeligen Theile der Neu-

Englandstaaten, in welchen übrigens burch bas Geeflima ber beife Sommer und barte Winter gemildert auftreten. Die Ifotherme von 8 Grat, melde bie Getreide= und Obstregion von der der Lebenseiche, bes Hictory und ber Strauchbaumwolle scheidet, halbirt Illinois und Indiana in die Quere und durch. ichneidet das südliche Ohio in der Richtung auf Barrisbury in Bennf. und geht von da nach Philadelphia und Little Egg Barbor. Somit geboren bie nordwestlichen und mittleren Staaten jeder zwei verschiebenen Klimagurteln an, nämlich Rebrasta, Wistonfin, Michigan und New-York dem Fichten= und dem Laub= bolggürtel, die Staaten Jowa, Illinois, Obio, Bennfplvanien und New-Berseh dem Laubholz- und Lebenseichengürtel. In jenem ift ber Winter etwa ficben bis feche, in diesem fünf bis vier Monate lang. Süblicher, also im Lebenseichengurtel, bauert zwar die Region der blattabwerfenden Bäume bis ungefähr jur Grenze von Nord- und Süd-Rarolina und von Louisiana und Arfansas; aber es bleibt nur auf den Gebirgen der Schnee noch Wochen lang liegen, in den Thälern felten über einen Tag, und mit ber Bobens= eiche tritt ber erfte immergrüne Baum auf. Der Winter, b. h. die Zeit ber größtentheils entlaubten Bäume und des gelegentlichen Frostes, dauert zwar im gangen Guden, felbst in Texas und dem nördlichen Florida, volle drei Monate, wechselt aber zwischen furzen, milden Froften und lieblichem Frühlingswetter ab. Dieser südlichste Klimagurtel der Vereinigten Staaten mag ber Palmettogürtel genannt werben;

feine burchschnittliche Temperatur ift 15 Grab Reaumur, mährend die des Lebenseichengürtels 10 bis 12 Grad beträgt.

Die Fichtenregion ist reich bewässert, theils vom Meere, theils von den fünf großen und ungahligen fleinen Landseen her, am Reichsten jedoch in Neu-England, Neu-Schottland und Neu-Braunschweig. Die Laubholz=Region hat ungleich häufigere naffe Nieder= schläge, als die der Lebenseiche, aber weniger als die Fichtenregion, und die Regenmenge ift burchschnittlich um ein Drittel geringer, ausgenommen in der unmittelbaren Nähe ber Seefüste, als in Neu-England, und am Geringften vom oberen Miffiffippi und Miffouri westwärts. Die Bertheilung ber Regenmenge und der Niederschläge überhaupt auf das Rahr ergibt natürlich die häufigsten Regen an der Rüste und in der Fichtenregion. So daß also Perioden langer Trockenheit mit furchtbaren Regengüffen, Berioden des niedrigsten Wasserstandes in den Flüssen mit denen des höchsten um so schroffer abwechseln, je weiter fürwestlich man geht. Auch in dieser Sinsicht also halten die Mittel= und nordwestlichen Staaten die Mitte; boch leiden diejenigen Theile bavon, welche im Lebenseichengürtel liegen, besonders die Brariegegenden, bereits fehr an Extremen der Trockenheit und plots licher maffenhafter Riederschläge.

Die Einförmigkeit der Bodenoberfläche äußert sich im Staate New Vork in der nördlichen Hälfte darin, daß dieselbe, mit Ausnahme der Gegend der ifolirten Abirondack-Gebirge, ganz eben ist mit fast horizontal

gelagerter filurischer Gebirge Unterlage. Sierin ift New-Nork eine Fortsetzung der Formation des Obiound Miffiffippi-Thales und der Wegend um die großen Seen. Das fürliche New-York ist vorwiegend mannigfaltig in feiner Oberfläche, außer in ber Mitte, wo seine Gebirge die Einförmigkeit der pennsplvanischen Alleghanhketten theilen. In Bennsplvanien erstrecken sich fünf parallele nach Rordosten laufende Bebirgsfetten in fast immer sich nahezu gleichbleibender Erhebung, mit ungeheuren Längsthälern bazwischen. Nur an wenigen Stellen gibt es Gebirgsknoten, ftart entwickelte Querthäler und mannigfaches Hügelland. New-Jerseh ist zu zwei Dritteln eine niedrige flache Ebene, die im Nordwesten von einer niedrigen Ba= rallelfette der pennsplvanischen begrenzt wird, welche bem alten rothen Sandsteine und verwandten Formationen angehört, wenig geneigt verlaufend und über ben Hudson, der sie bei Westpoint durchbrochen hat, in die Ronnecticutkette hinübergehend. Die Rotskillgebirge find ihr nördlichstes Ende. Ohio, Illinois, Indiana und Michigan find die einförmigften Gbenen, die man sich benken fann, und die lange Wasserkette ber großen Seen vermindert diese Ginformigfeit feines wegs. Jowa, Wistonfin, Minnesota, Kansas und Nebraska sind sonst gehügelt, aber einförmig durch ihre Riefenprärien, ihren Pflanzenwuchs, ben Charafter ihrer Flüffe und Geen.

Diese mittleren und nordwestlichen Staaten haben außerdem noch dieses Gemeinsame, daß sie ungemein mineralreich sind, was man von Neu-England fast

gar nicht, von ben Gudftaaten bei Weitem weniger sagen kann; und zwar sind sie reich an Steinkohlen (Unthracit auf der atlantischen Abdachung, bituminöse Rohle im ganzen Becken des Mississippi und selbst des Lorenzstromes), an Gifen, (in Bennsthlvanien, New-York und Miffouri) an Zink, (in Pennshlvanien) an Blei, (am gangen oberen Mississippi und in beiden Theilen des Staates Michigan), an Rupfer, (auf dem Michigan-Ufer des oberen Sees) an Salz, (im nördlichen New-Nork und in den nördlichen zwei Dritteln von Michigan) und an Ghps, Kalf und Cementstein, (in denselben Staaten) endlich an Graphit und Schreibschiefer, (in Bennsplvanien) an Bruchsteinen und Marmor der vorzüglichsten Arten, (in New-Nork), an Grünfand und Mergel, (in New = Jersen.) Und als wenn die Natur die Ausbeutung dieser Bodenreichthümer erleichtern und ihre Vortheile gerade auf die genannten Staaten hätte beschränken wollen, find die mineral= reichen Bodenschichten überall ungemein mühelos zu eröffnen, regelmäßig gelagert und an die großen Wafferstraßen beguem hingelegt, und in den großen Seen und ber tiefen Ginfentung bes Bobens im nördlichen New-Nork, welche den einzigen Kanal zwischen ihnen und ben ftets offenen Safen erlaubt, der großartigste Waffertransportweg für alle diese Reichthümer und alle Ackerbau= und Fabrik=Erzeugnisse von der Natur felbst geschaffen, sind also alle diese Mittelund nordweftlichen Staaten unter einander fast noch inniger verbunden, als es selbst die letzteren durch den Mississippi mit dem Güden sind. Somit hat die Natur

fie gleichsam auf einander angewiesen und zur Einheit bes Interesses gezwungen.

War somit biefer Gürtel von Ländereien von Natur vorausbestimmt, zu eben so viel reichen, start= bevölkerten und mächtigen Gemeinwesen zu werden, durch Verbindung des großen Ackerbaues in jenen langen und weiten Thalmulden und Chenen, des Welt= handels mittels jener riefigen, natürlichen Wafferstraßen und der Bergbau- und Fabrif-Industrie entlang allen jenen Söhenzügen und tiefeingefurchten Flugbetten; fo war eine reine Nankeebevölkerung wegen ihrer un= ftäten Gewohnheiten und Oberflächlichkeit nicht ge= nügend, dieses Rulturwunder für sich allein binnen einem halben Sahrhunderte zu vollbringen. Dazu bedurfte es einer Mischung ber Yankees mit einer Nationalität von mehr Phlegma und Geduld. Gie fand fich frühzeitig mit ben Deutschen, welche schon am Ende des 17. Jahrhunderts Bennfplvanien be= völkerten, den Hollandern, welche schon 1609 am Sudson sich festjetten und in Berbindung mit Deutschen bis Ende des 17. Jahrhunderts beide Hudsonufer befiedelt hatten, mit ben Schweden und Hollandern, welchen New-Jerset seinen ältesten Anbau verdankt, und in fortdauernder Nachwanderung derfelben Nationalitäten, zu welchen auch Engländer, Schotten und Brlander direft aus Großbritannien hinzutraten, am letten die Irlander. Der Charafter der ersten Ginwanderung bestimmt den der späteren durch die Rraft der gegenseitigen Anziehung des Gleichartigen. Co befiedelten fich bie genannten Staaten überwiegend in

ber Art, daß jede Nationalität massenhaft in zusammenhängenden Kolonien sich ansäßig machte, während nur an den Knotenpunkten der Handelsstraßen und in den Fabrikbezirken ein stärkeres Durcheinanderwohnen Platz griff, seltener eine Vermischung durch Zwischensheirathen eintrat, verstreute Glieder jeder Nationalität aber inmitten der Massen jeder anderen sich vorsinden.

Im Staate New Vork ist es die große Bodensenkung in der Richtung von Albany nach Buffalo,
welche die nördlich davon wohnende wenig gemischte Jankee Bevölkerung von der südlich davon wohnenden
holländischen und deutschen scheidet. In dieser breiten Senkung selbst und am Hudson, längs der großen Wasser und Eisenbahnstraße liegen alle großen und Mittelstädte und alle Fabrikbezirke des Staates, in
welchen also die Mischung aller erwähnten Nationalitäten am Bedeutendsten ist.

Im Staate New-Jersen zicht sich eine ähnliche trennende Linie entlang dem Delawares und Raritantanal und der von New-York nach Philadelphia und Easton führenden Eisenbahnen. Zu beiden Seiten dieser Linie, und der an ihr liegenden Städte: Jerseh Sith, Newark, Trenton, Burlington zc. wo die Mischung der Nationalitäten weit überwiegt, wohnt eine Englisch redende Bevölkerung, zu welcher die Yankees sehr wenig, alle anderen Nationalitäten aber desto mehr beigetragen haben und welche durchaus amerikanisit ist. Um Ungemischtesten englisch ist der äußerste Nordwesten, in welchem in dichten Wäldern ein sehr der kommenes Hinterwälder-Gesindel ein Pflanzenleben

führt, und ber äußerste Süboften, wo ber Ginfluß ber Seefufte die Stumpfheit nicht viel mehr gebrochen bat.

In Pennsylvanien hat das Deutschtum volle zwei Drittel zur Gesammt-Bevölkerung geliefert und die südöstliche Hälfte des Staates dicht und, mit Aussnahme der Städte und Fabrit Distrikte, unvermischt besievelt. Die nordwestliche Hälfte ist dünner besievelt, weil gebirgiger, und die Anglo-Amerikaner herrschen vor, stark mit Deutschen gemischt, auf dem Lande wie in den Städten. Die hiesigen Anglo-Amerikaner sind Duäker (zum kleinsten Theile), Pankees (vorzüglich an der nördlichen und westlichen Gränze) und Engländer und Schotten, auch viele Walliser und protestantische Fründer (stark protestantisch und sehr achtungswerth). Die katholischen Fründer bilden einen größen Theil der städtischen, bergbauenden und fabricirenden Bevölferung.

In Thio herrscht bas Tentschthum entlang ber ganzen östlichen Gränze und am gleichnamigen Flusse weit hinab (in ber sogenannten Western Reserve am wenigsten gemischt). Die nordwestliche Hälfte des Staates ist eben so ungemischt von Jankees, die Mitte und die größeren Städte von einem Durcheinander aller angegebenen Nationalitäten besetzt, welchem sich sichen bier eingesprengte Kolonien von Sinwanderen aus den Stlavenstaaten zugesellen.

In Indiana und Illinois, Staaten, welche bei ihrer langen Erstreckung von Rorden nach Süden schon zur Hälfte in den Klimagürtel der Lebenseiche bineinreichen, und wo die als Strauch gedeihende

Baumwolle und selbst die härteren Kaktusarten wachsen, nimmt das Berhältniß der aus Sklavenstaaten Einge-wanderten zu. Sie haben die südliche Hälfte dieser Staaten fast ungemischt inne und bilden ein volles Drittel der Bevölkerung. Der Norden gehört den Yankees, und die neuere deutsche Einwanderung, ein Biertel der ganzen Einwohnerzahl, theilt sich mit ihnen darein, während die sonstige Mischbevölkerung in und um Chicago, an der von hier nach Kairo 500 Meilen weit gehenden, den Staat Illinois halbirenden Illinois-Centralbahn zu finden ist, sowie an den übrigen Eisenbahnen und an den Wasserstraßen. Die Irländer aber fühlen sich am Meisten von den Stawenstätlern, die Deutschen von den Yankees angezogen.

Michigan ist von allen Staaten des Nordwestens am reinsten von Yankees, und nur entlang den drei großen Querbahnen von einer Mischbevölkerung bessiedelt, zu welcher hier in den Städten auch französsische Kanadier in geringer Menge hinzutreten. Nirgends aber kann die Mischung der Nationalitäten bunter sein, als in der zu diesem Staate gehörigen Landzunge zwischen dem Superiors und Michigansee, dem großen Aupfers und Bleigenben-Bezirke.

Wiskonsin ist in seiner süblichen Hälfte überwiegend deutsch (neuere Einwanderung), in seiner nördlichen eben so sehr hankeeisch. Milwaukee und die Eisenbahn- und Kanallinie nach dem Mississspie hin und die Städte, wo diese in denselben münden, haben eine starke Mischbevölkerung, besonders aus Irländern, angezogen. Jowa ist in seiner nordwestlichen hälfte vorzugse weise ein Yankee-Bezirk; im Südosten herrschen die Deutschen vor, mit Hollandern und Standinaviern versetzt. Die sonstige Mischbevölkerung zieht sich den Missississippi und der westlich führenden Sisenbahn entlang.

Kansas, Nebrasta und Minnesota sind weit überwiegend von Jankees und eingesprengten Deutschen und kleineren deutschen Kolonien besiedelt. Die Mischebevölkerung tritt hier an Bedeutung zurück, wohnt aber immer an den großen Handelsstraßen. Es treten zu derselben hier je einige Zehntausende halbeivilissirter Indianer hinzu, sowie ungefähr gleich viel Aussendelinge der Stlavenstaaten, Franzosen und alle anderen Bestandtheile einer amerikanischen Mischbevölkerung, worunter auch in geringem Verhältnisse freie Neger.

In allen diesen Staaten betreibt hauptsächlich der Deutsche älterer und neuerer Einwanderung und mit ihm zusammen der Holländer und Standinavier den Ackerdau. In Bezirken mit reinerer Yankee-Bevölkerung thut es auch der Yankee, aber in der Regel nicht in so ausgedehntem Maaßstabe. Er ist vorwiegend damit beschäftigt, Kapital und Anregung zu Handel, Industrie und Spekulation zu geben, die Staaten- und Gemeinde-Gründung einzuleiten, neue Städte, Eisenbahnen, Kanäle, Erzgruben und industrielle Unternehmungen einzuleiten und den Haupt-vortheil davon zu ernten. Mit ihm wandern zugleich Kirchen und Schulen, Bibliotheken und Debattenverseine, Zeitungspressen und Wohlthätigkeits-Anstalten, kurz höhere Kultur westwärts, und erft seit einem

Jahrzehend hilft ibm der gebildetere Theil der Deutschen und Germanen überhaupt bei vieser Aufgabe. Die Masse der Deutschen und Germanen ist der Stoff, mit welchem er schafft, die der Frländer das robe Handwerfszeug. Bo er nicht seinen Unternehmungs geist dins und in's Spiel bringt, da herrscht geistiger Stillstand mit einem zwar sicheren, aber langsamen materiellen Fortschritte verbunden. Und wo ausnahms weise der erste Kulturanstess von den Deutschen ausgegangen ist, da ist es erst in den letzen zehn Jahren geschehen.

Dies führt uns zur Beautwortung der bier fich auforängenden Frage, welche Ginflüffe es gewesen find, durch welche die ältere deutsche (und hollandische) Ein wanderung auf einer fo niedrigen Entwickelungsstufe bes Beistes und Charafters festgehalten worden, baf fie überall nur durch Befruchtung mit Panfeegeist böbere Civilifation, und bann immer mittels bes Ge trauches ber englischen Sprache, hervorbringen fonnten. Denn genau eben so weit als sie "amerikanisirt" worden find, d. h. das Deutsche verlernt und Englisch, in der Regel bann auch einen englischen Ramen, angenommen haben, sind sie höher civilisirt; wo sie ba gegen Deutsch zu Saufe sprechen, weil bie Franen tein Englisch versteben, vertreten sie noch ungefähr omjenigen geistigen Standpuntt, welchen ibre Vereltern vei ihrer Auswanderung aus Sowaben und dem Elfah ungenommen baben mögen. 3hr Deutsch ift, nebenber a fagt, ftare unt eingebürgerten englischen Ausprücken gespickt, meift Kunftausprücken bes Berufs und öffent

lichen Lebens. Wenn aber alle Nachkommen tieser aften beutschen und holländischen Sinwanderer noch Deutsch sprächen, so würden die mittleren und nord-westlichen Staaten vielleicht acht Millionen Deutsche unter ihren nahezu siebzehn Millionen Sinwohnern zählen, während es darin blos etwa fünf Millionen Deutschredende gibt, ein Beweis, wie mächtig vordem der Umerikanisirungs-Proces gewesen ist.

Bur Zeit, als jene Einwanderung Deutscher nach Bennsplvanien und New-Nork begann, hatte Deutschland den Höhepunft seiner Schmach erreicht. Der dreißigjährige Krieg war ein Menschenalter vorüber; Frantreich und Schweden gaben im Reiche ben Ton an; ber Patriotismus war ganglich erstorben; bas Bolk wurde von 330 fleineren und größeren Souveranen und Patriciaten auf's Meugerste migbandelt, demoralifirt und berabgewürdigt. Es gab noch feine deutsche National=Literatur; jogar deutsche Kunft und Wiffenschaft waren nicht etwa in sonderlicher Blüthe (ber einzige bamalige Bertreter berfelben, Leibnit, schrieb lateinisch und frangösisch.) Um religiöser Meinungsverschiedenheit willen verfolgte baid ber, balt jener Landesfürst feine Unterthanen und Geistlichen, benn bamals handelte fast jeder berselben nach dem Grundsate: "Weisen das gand ist, bessen ist auch die Religion." Die Bauern aber, welche der würdige Pfarrer Baftorins von Windheim auf den von William Benn gemictheten Schiffen an ten Delaware brachte, fast alle dem begabten schwäbischen Volksstamme angehörig, und fast alle, die ihnen später

nachwanderten, waren der Noth und Verfolgung im alten Baterlande entronnen, noch von keiner allgemeinen Boltsschule berührte Fröhner und Tagelöhner, theil: weise von dem Bunsche nach Freiheit ihres religiösen Bekenntnisses hinweggetrieben, alle aber sonstiger Been baar. Gie bildeten ein gutes Material gum Rolonisiren, weil sie die unverwüstliche Zähigkeit deutscher Ratur und die beutschen Tugenden des ausdauernden Fleißes, der Genügsamkeit und Treue mit fich brachten; aber es fehlte selbst ihren Bastoren alle Bildung. außer der einseitigsten Fachbildung. Außerdem füm= merte sich das alte Vaterland nicht im Mindesten darum, was aus diesen deutschen Ansiedelungen wurde. Es fanote ihnen feine geiftige Ausfaat nach, um fie unter den fulturfeindlichen Ginfluffen der neuen Welt ideell zu befruchten; die Ansiedler verloren fast allen Zusammenhang mit tem Vaterlande; es fand nicht einmal ein Handelsverkehr mit demfelben ftatt; nicht einmal zahlreiche Briefe wurden mit den zurückgebliebenen Befannten ausgetauscht, denn die Schreibekunft war für die Bauern noch nicht erfunden, und der Bostenlauf noch sehr langfam und selten. Durch von den Paftoren geschriebene Briefe murden einzelne Ver mandte und Befannte der Ansiedler bestimmt, ihnen nachzuwandern. Diese Nachwanderung war keine organisirte, und da die wenigsten der Wanderlustigen Die Mittel zur Bestreitung der Seereise besagen, jo schlugen sie sich gewöhnlich bettelnd bis nach Holland durch und verdingten sich bei den Schiffskapitänen auf eine mehrjährige Leibeigenschaft. Der Kapitan schlug

also das Ueberfahrtsgeld dadurch heraus, daß er sie in den amerikanischen Säfen als Anechte versteigerte, welche freiwillig übereinkamen, bei ihren neuen Serren auf eine Reihe von Jahren ohne Lohn zu dienen.

Die holländischen Ginwanderer bestanden anfänglich aus Kanfleuten, welche mit den Indianern Handels= verbindungen anfnüpften, und aus Fischern, welche ben ungeheuren Fischreichthum ber atlantischen Rüftenbanke und der Binnenwäffer im Großen ausbeuteten. Solland hatte damals keine zahlreiche ackerbauende Bevölkerung übrig, um sie zu kolonisiren, besto mehr aber nicht= anfässige Einwohner, welche vor den politischen und Religionsverfolgungen in allen europäischen Ländern in diesem buldsamen Freistaate Buflucht gefunden hatten, darunter zahlreiche Deutsche, Blämische, Engländer. Diese Bevölkerung war es, welche von den größeren Landbesitzern "Neu- Riederlands," so hieß damals New-Nork, als Bächter und Tagelöhner herübergeholt und am Sudson entlang angesiedelt wurden. So entstand hier ein Feudalspftem, das, ohne gerabe ben Bauernstand zu brücken und auszusaugen, boch einer Bevölferung mit bemofratischen Reigungen ge= häffig werden mußte und endlich durch Gewaltanwen= dung der Bauern, erft später auf gesetzgeberischem Wege beseitigt wurde. Einzelne Bezirke besiedelten sich allerdings mit freien hollandischen Bauern; allein dieselben waren eben so ungebildet, als die pennsyl= vanischen Deutschen. Diese hollandischen Ausiedler wurden schon 1674 englische Unterthanen, und von da an hörten alle ihre Beziehungen, aller geistige

Bertehr mit ihrem Mutterlande, wenn je einer bestanden batte, völlig auf. Gie hatten auch feine Schätze einer National-Literatur mitgebracht, und fie fonnten teinen holländischen Patriotismus besitzen, da es einen solchen niemals gegeben bat. Sie hatten ebenfalls feine allgemeine Volksschule und überhaupt gar nichts, um höhere Civilisation zu pflegen. Sie mußten dieselbe ebenfalls den günftiger gestellten Danfees entuchmen, d. h. sich amerikanisiren lassen, wenn fie darnach Berlangen trugen. Gie waren ebenfalls vortreffliche Ackerbauer und Biehzüchter, fleißig und ausdauernd in ihrem Berufe, wenig um die Politik und den Fortschritt ber Welt befümmert. Sie wurden bald Gegenstand der Neckereien ihrer Rachbarn von englischer Abstammung, welche ihr Phlegma, ihre ei= fernen Gewohnheiten, ihr Philisterthum, ihren Mangel an Unternehmungsgeift mit dem bezeichnenden Prädi= fate Dutch und dem Sprüchwert: Nix komm 'raus, verspotteten. Die allerliebsten Erzählungen Washington Brving's, welche diese Bevölkerung schildern, besonders "Rip von Winkle" sind thuisch für diesen schreffen Gegensatz zwischen Anglo Amerikanerthum und Deutsch-Umerifanerthum in ber neuen Welt, ber noch immer nicht gang verschwunden ist. Es hat übrigens unter Diesen hollandischen Rolonisten nie eine Zeitung, ober einen ausgevehnteren Bücherdruck, und hat feine Rationalschriftsteller und Literatur in hollandischer Sprache gegeben, mährend tie Deutschen Bennsplvaniens schon in den ersten Zeiten der Republit wenigstens ihre deutschen Zeitungen hatten, und der einzige unter

biefen Hollandern, der noch in kolonialen Zeiten eine politische Rolle gespielt hat, Jatob Leisler, war ein Deutscher. Rein Wunder, daß wir in der Revolution feine hervorragenden deutschen und holländischen Namen finden, außer dem Seinrich Mühlenburg's, der wenig= stens in Deutschland studirt hatte. Ihre Regimenter leisteten fehr werthvolle Dienste, aber in der Regel unter dem Rommando von Anglo-Amerikanern. Es gab eine Zeit, ba bie Deutschen Penusplvaniens es ber großen Uebergahl ihrer Bevölferung wegen gang in der Gewalt hatten, die deutsche Sprache gur gesetzlichen Sprache des Landes zu machen; bei der Abstimmung in der Legislatur wurde ein dahin abzielender Borschlag mit einer Stimme Mehrheit, natürlich einer deutschen, denn auch die Gegenpartei mar großentheils deutsch, verworfen. Noch heute sollten der Bevölkerungszahl nach tie Deutschen in Benushlvanien die Mehrzahl in der Legislatur und in der Staatsund Gemeinde Berwaltung bilden; fie bilden aber fast allerwärts eine verschwindende Minderzahl. Gie geben nur Stimmen ab, haben aber felbst feine Stimme.

Um so rühmlicher ift, daß schon die allerersten Deutschen in Pennshlvanien auf einem Gemeindetage zu Germantown, 1689, das Stlavenhalten als eine große Sünde und einen Berderb des Landes brandsmarkten, die früheste Erklärung dieser Art in diesem Lande, und ihre anglosamerikanischen Nachbarn, die Duäker, beredeten und bewogen, die unter ihnen bereits eingeführte Negerstlaverei wieder abzuschaffen. Seit jener Zeit sind die Quäker Pennshlvaniens immer die

folgerechtesten Gegner ber Stlaverei geblieben; Die Deutschen aber haben neuerdings ihre Stimmen immer massenhaft für die Bartei der Berewigung und Aus: breitung der Sklaverei, für die Partei der Robbeit, abgegeben. Bennsplvanien (und nicht minder New-Bersey) ist durch die allgemeine Berdummung biefer Deutschen die mahre Festung, das unbesiegliche Bollwerk der Robbeitspartei geworden. Und baffelbe läft sich von dem öftlichen Ohio, ihrer größten Rolonie, sagen. Dies gilt in weit geringerer Ausdehnung von ben Hollandern und Deutschen im Staate New- Port. Hier wurde zwar frühzeitig die Sklaverei eingeführt und geduldet; hier murde fogar 1760 auf Grund ber angeblichen Negerverschwörung eine blutige Verfolgung ber Schwarzen aufgeführt. Allein die hollandischen und deutschen Farmer sind neuerdings immer über wiegender Feinde ber Stlaverei geworden und gehören ber Partei ber Bilbung an.

Es gibt übrigens auch in Bennsplvanien einzelne Grafschaften, wo eine höhere Geistesbildung herrscht, und die Partei der Bildung eben so bedeutende Masjoritäten zählt, als in anderen die gegnerische. Hier gehören die drei südöstlichen Kounties: Dauphin, Chester und Lancaster, überhaupt alle Bezirke, wo die Brüdergemeinden stark vertreten, und die Quäker ansgesiedelt sind.

Wenn man durch die großen ackerbauenden Gegenden der mittleren und westlichen Staaten reist, die ihre Blüthe hauptsächlich beutschem Fleiße, deutscher Geduld, Ausdauer, Gründlichkeit in der Berufsarbeit

und beutscher Genügsamfeit verdanken; wenn man Diese im Viereck gebauten, im baulichen Zustande wohl erhaltenen, foliven, behäbigen Formen, die tiefgeackerten, gründlich bestellten Felder und reichen Saaten, Die verständige Wechselwirthschaft, das zahlreiche wohlge= pflegte Vieh, welches meist durch Beredelung aus sich felbst heraus, anstatt durch Ginführung englischer Musterarten herangezüchtet worden ist, den allgemeinen Wohlstand ohne Luxus, die allgemeine Zufriedenheit, biefen hochgewachsenen, fräftigen, beiteren, praftisch= verständigen Menschenschlag, der im Gespräche sich bildsam genug zeigt, die drallen Bauerndirnen, welche einem derben Wite nicht abhold, aber doch so züchtig find; diese Hausfrauen und Mütter so wirthschaftlich und sinnig: wenn man das Alles sieht, so glaubt man sich in die besten Gegenden Westphalens und ber Weichselniederung versetzt und bedauert immer und immer wieder, daß von diesen Millionen von Deutschen Amerika in geistiger Beziehung auch gar keinen Gewinn gezogen hat. Einer von ihnen, der längst sich ameri= fanisirt hatte und nur noch wenig und ungern deutsch sprach, sagte uns einmal, bas Bezeichnendste, was wir je über biese Leute gebort hatten (er fagte e3 Englisch): "D als Farmer und Geschäftsleute sind sie Alles, was man nur münschen fann; als Bürger, als Republikaner sind sie — man schweigt lieber davon. 3ch bin ein Knownothing!"

Die neuere deutsche Einwanderung, welche andert = halb Millionen Seelen in diese mittleren und west= lichen Staaten gebracht hat und nach dem herrschenden

Berhältniß natürlichen Zuwachses burch Geburten jest nabezu brei Millionen Seelen betragen muß, hatte bei den Anglo-Amerikanern gegen gewaltige Borurtheile zu tämpfen, welche die ältere bei denselben erregt hatte, ja, fagen wir es offen, verdiente. Sie wurden überall mit Sohn und Achselzucken aufgenommen, mit Geberden, welche zu fagen schienen: Was fann aus Ragareth Gutes fommen? Gie wurden mit ben Irlandern auf gleiche Stufe gestellt und behandelt, nicht als ein erfreulicher Zuwachs zur Volksgabl, Arbeitsfraft, zum Grundstocke der Nationalmacht, jum Bildungsfonds und zur Wehrfraft des Landes, sondern als Bettler und Auswürflinge jenes abge= ichmackten, überstudirt vummen Deutschlands, wie englische Schriftsteller noch vor einem Bierteljahrhundert es fennzeichneten. Man machte fie jum Gegenstande der Ausbeutung und Unterdrückung, soweit sie sich diejelben gefallen ließen, und des Spottes und der Berachtung, bis fie fich berjelben erwehren lernten. Gie waren ja meist arm, meist durch die Auswanderung jelbst vollends verarmt, und sie verstanden ja fein Englisch. Und während Die Grländer wenigstens immer eng zusammenhielten, auf ihre Fäuste trotten, etwas Englisch sprachen und von der Geistlichkeit einheitlich geleitet wurden, befämpften sich die Deutschen obendrein nach löblicher deutscher Urt aus Reid, Zant und Klatschsucht, und Eitelfeit (der Deutsche ist der eitelste Mensch in ber Welt, weil er als Gegengewicht gar nichts vom britischen Stolze, oder von der fran zösischen Rubmsucht bat) unaufhörlich unter einander

und erschwerten sich somit einen Ginfluß auf die Anglo-Umerikaner als geschlossene Masse. Nur als einzelne Menschen vermochten sie sich Geltung zu verschaffen, nur in der Zersplitterung sich geachtet zu machen. Auf die ältere deutsche Einwanderung einzuwirken, sie zu ihren Biloungsbestrebungen heranzuziehen, sie als Rationalität wiederzugebären, war noch viel schwerer; benn Diese betrachtete Die neuangekommenen Landsleute, "Deutschländer" oder "Grüne" geheißen, mit Urgmobn und, weil sie arm waren, mit Geringschätzung, als "rothe Republifaner" und "Fanatifer," als bildungsaristofratische "Schnurrbarte" und idealogische "Neuerer." Diese ältere Einwanderung verhielt sich gegen die neuere deutsche durchaus nativistisch und nahm Untheil an der Anownothing Bewegung gegen fic. Nur wenn man sich unter ihnen niederließ, auf ihre Unschauungen lernbegierig einging und ganz absichtslos Dieselben unvermertt aufzuklären suchte, gelang es bier und da, sie zu bekehren, bessere beutsche Zeitungen und Bücher unter ihnen einzubürgern und ihnen eine würdigere Stellung im öffentlichen Leben anzuweisen. Dieser Germanisirungs Proces ist endlich bei ihnen eingeleitet, und die Früchte sind schon sichtbar.

Was die neuere beutsche Einwanderung unter so schwierigen Umständen in den letzten zehn Jahren geteistet hat, das wird ewig ein großartiges und ehrendes Denfmal für sie bleiben. Wir kommen darauf zurück. Was sie aber in so kurzer Zeit nicht hat leisten können, eine gänzliche Wiedergeburt dieses Volkes der mittleren und westlichen Staaten, das ist darum nicht

aufgegeben. Sie felber hat in ben neuen Berhältniffen erst eine längere Lehrzeit bestehen müssen; vor allen Dingen mußte sie erst gründlich Englisch lernen, ehe sie an des Bolkes Charafter und des Landes Geschicken mitbestimmend thätig werden konnte.

Um das Bild der ackerbauenden Bevölkerung der Mittel= und Weststaaten zu vollenden, sei hier er= wähnt, daß es in der gangen Union feine Dörfer gibt, sondern daß der Farmer nach uralt germanischer Sitte auf dem best dazu geeigneten Sügel seines Landes sich anbaut, felten fo, daß mehrere Wohnstätten ber Grenznachbarn einander nahe rücken. Jedes Township (Stadtschaft) beren es durchschnittlich 12-16 in einer Grafschaft gibt, hat zwar an einem geeigneten Bunfte einen Embrho von Stadt, aus einem Rauf= laden, oder mehren, von denen einer die Boftgeschäfte mitbesorgt, einer Schmiebe, einer Schuhmacherwertstatt und bergleichen nothwendigsten Unstalten des Bewerbs= und Sandelslebens, und, wenn eine Gifenbahnstraße oder Dampferlinie hindurchführt, ein paar Stationsgebäuden bestehend; aber nur eine Grafschaft besitzt in der Regel ein Städtchen bis zu einer Großstadt hinauf. Der nachbarliche Umgang der Farmer vermittelt sich also vorzüglich in der Kounthstadt, bei Besorgung der politischen, gerichtlichen und Sandels= geschäfte, besonders zu gewiffen Zeiten, mo die Bevölferung hier zusammenströmt, neuerdings auch bejonders bei Gelegenheit der Ackerban- und Industrie-Ausstellungen, welche so beliebt geworden sind. Die Rounthstädte üben also einen beträchtlichen Einfluß

auf bie öffentliche Meinung aus, und ba in ihnen bie Mischbevölkerung am Stärkften vertreten ift, mahrend bas flache Land in der Regel blos einer oder zwei Nationalitäten angehört, so muß tiefer Ginfluß unbeilvoll sein, wenn die Kounthstadt stark mit roben Glementen bevölkert ift. Je größer die Stadt, befto un= heilvoller ist er in der That, wir wüßten fast nicht eine Ausnahme von biefer Regel zu nennen. Fabritbezirke wirken ihrer Mischbevölkerung halber ganz in gleicher Beise. Bare in ben Deutschen ber älteren Einwanderung mehr Bildung vorhanden, fo murbe es bei ihnen fein, wie in reinen Dantee-Diftritten, wo bas Land ber Partei ber Bildung, die Stadt ber ber Robbeit anzugehören pflegt. Wir haben also ein bem europäischen Berhältniß gang entgegengesettes. In Europa ist bas flache Land, und zwar je weiter von den Städten abwärts, um fo mehr, Sit der Robbeit, Bilbungsichen, Berdummung und geistigen Tragheit; Die Städte find die Wiegen alles Fortschritts, aus ihnen entspringt nach und nach zuerst der Handel. bann das Handwerk und die Industrie, dann die Bolitif, die Religion, die Runft, die Biffenschaft, zulett bie verbefferte und verallgemeinerte Bolksichule und Bolfserziehung. In ben ftlavenfreien Staaten ber Union ist das flache Land ber Sitz der Bilbung und Fortschrittsbestrebungen, der höberen Sittlichkeit und bürgerlichen Freiheit und Unabhängigkeit; Die Stätte sind vorwiegend Mittelpunkte des Handels und der Industrie, des Böbels und der Aristofratie, der höheren Biloungsanstalten allerdings auch, aber zugleich bes

schlechten Schulbefuchs, ter politischen Verfäuflichkeit und der Robbeit, von der verfeinerten, wie von der urfprünglichen Sorte. Die Pantece suchen eifrig vom Lande aus der Robbeit der Städte und ihrem unbeilvollen politischen und sittlichen Ginfluß Schranken zu setzen. Die Deutschen alten Schlages auf bem flachen Lande laffen fich von den Städten aus in den Fluch der Robheit und Verdummung hineinziehen. Wir geben zwei sehrreiche Beispiele. Im Jahre 1858 fah sich die ländliche Bevölkerung des Staates New-Nork genöthigt, ber mabrhaft entsetzlichen Mifrerwaltung und amtlichen Korruption der städtischen Berwaltung von New York und Brooklyn durch ein Gesetz Schranken anzuweisen, welches bie Polizeigewalt in beiben Städten auf den Staat übertrug. Mordthaten, brutale Unfälle auf Personen und Schlägereien, Ranb, Diebstähle, Schwindel, Rothzucht, Berbrechen und Bergeben aller Art hatten unter ber Berwaltung des Temagogen Bernande Wood und seines irländischebeutschen "Stimmviehes" in einer furchtbaren Beise zugenommen. Die städtischen Beborden, welde eine große Berschwörung, um alle Hemter zu monopolisiren, bilveten, Die Polizei zu Wahlumtrieben und Mißhandlung freizesinnter Bürger mifbranchten und bas Bolt unverschämt ausranbten, indem fie bie jährlichen Steuern von 4 auf 9 Millionen steigerten und das Recht verkauften, zeigten fich so unfähig zu einer Reform, daß die Minderheit Der rubigen und gebilreten Bürger im Interesse bes aanzen Staates Die Gesetzgebung um Silfe anflehten. Bie wurde gewährt, indem der Staat felbst zwei

Rommiffare ernannte, zu welchen bie Stadt ihren Bürgermeifter als dritten zu stellen hatte, um beide Städte in einen gemeinsamen Bolizei-Diftrikt zu vereinigen, die alte Polizeimacht aufzulösen und eine neue und ftartere einzuseten. Seitdem hat fich ber Sittlichkeitszustand beider Großstädte auffällig gebessert, und die Freiheit der befferen Bürger zugenommen, obwohl der Böbel bitter über "Entziehung feiner ge beiligten Municipalfreiheit" flagt. In Pennsplvanien dagegen gibt es Counties, wie Montgomern, Lehigh, Northampton, Potts, welche früher starte Whig=Ma= joritäten warfen, durch Bildung sich auszeichneten und bie Sklaverei befämpften; dieselben Counties haben, feitdem die Bergbau-Diftrifte barinnen und die Städte ihre robe irisch = deutsche Mischbevölkerung erhielten, fast immer "bemokratisch" gestimmt. Berbrechen und Robbeit haben sich auch auf das flache Land verbreitet, ber öffentliche Geist hat sich auch unter den Bauern verschlechtert, besonders aber wüthet unter ihnen ein stupider Prostlaverei-Fanatismus.

Wir kommen auf die Städte. Die Größstädte — das ist eine alte Wahrheit — gleichen sich unter einander in der ganzen Welt weit mehr als die Länder, in welchen sie liegen. Der Handelsstand, welcher sie besherrscht, oder doch belebt, ist kosmopolitisch, mehr als jeder andere Stand, theils weil er am Meisten mit den Einwohnern und Abkömmlingen fremder Länder zusammentrifft und von ihnen sich Eigenthümlichkeiten aneignet, theils weil das große Kapital, welches er kommandirt, das bewegliche Kapital, wandert, dahin

wandert, wo es die meisten Zinfen verspricht. Diefer Rosmopolitismus ift aber in ber Regel ber faliche, auf feinen Batriotismus begründete. Die Raufleute find auch in der Regel Die furzsichtigften Politiker, und sie werden mit jedem Jahrzehend furzsichtiger, weil das Rapital beweglicher wird. Es interessirt sie deshalb rascher Gewinn mehr als langsamer und dauernde Vortheile, der gedeibliche Augenblick mehr, als die auf einen gleichmäßigen national stonomischen und sittlichen Fortschritt bes gangen Bolfes begrünbete gebeihliche Zufunft. Bon großer durchschnittlicher Intelligeng und burch ihren Mittelreichthum befähigt, zahlreiche Talente in ihren Dienst zu ziehen, hat sich die moderne Kaufmannswelt längst aus ihrer noth: wendigen und wohlthätigen Stellung eines Dieners und Vermittlers aller übrigen Berufsarten zu ber eines anmaßenden Herrschers aufgeschwungen. In ber Union, wo die allerfreieste Bewegung aller Intereffen obwaltet, wo bas Recht des Stärkeren ailt, alle Schwächeren soweit unter feine Fuße zu treten, als sie sich bessen nicht durch Selbsthilfe erwehren fonnen, in ber Union ift biefe Berrichfucht und herrschergewalt bes handelsstandes am Frühesten zur Reife entwickelt worden. Europa wird dieselben Zustände und Entwickelungen, welche er hier heraufbeschworen hat, erft noch erleben muffen, weil er bort mit größeren Sinderniffen zu fampfen hat, ebe er Alleinherrscher werden kann. Unsere Geschichte ist deshalb lehrreich für die Bevölkerungen ber alten Welt; unfere bedauerlichen Erfahrungen sollten drüben

nicht Spott und Schabenfreude, sonbern warnende Aufmertsamteit erregen. Rie vorher in ber Geschichte hatte ber handel eine fo riefige Bedeutung unter ben Berufsarten, als er sie in Amerika erlangt hat. Hier hat er zum ersten Male ein ungeheures, durch feine Zollschranken durchgesetztes Gebiet auszubeuten; hier hat er völlige Gewerbefreiheit zur Grundlage; hier ein Bolf, das vom Handelsgeiste angeweht ift und ihm jeren Vorschub leiftet; hier aber auch zahlreiche Millionen, die sich ausbeuten ließen (Regerstlaven, deutsche und irische Einwanderer und die spanisch= und portugiesisch-indianischen Bevölkerungen Gut- und Mittel-Umerifas), hier endlich die ausgedehntesten Berfehrsstragen. Er konnte alle Gesetzebung zu seinen Gunften gestalten, er fonnte dem Ackerbau, der Biebgucht, ber großen und fleinen Industrie Bahn brechend vorangehen und ihr seine Wege weisen; er konnte auf bas beispiellose Aufblühen eines Riesen = Rultur= staates aus der Wildniß die fühnsten und doch sichersten Berechnungen banen, und er hatte dabei ganze achtzig Jahre lang nur eine Störung durch einen furgen Arieg mit England zu erleiden und feinen Burgerfrieg zu befürchten, feine Laften eines bemaffneten Friedens zu ertragen. Es ging ihm also Alles nach Wunsch. Und wie benutte ber Handelsstand biese Gunft Des Schickfals? Beforderte er Die Bolfsbildung und alle Fortschrittsbestrebungen? Suchte er ben Digbrauch ber bemofratischen Freiheit, Die Demagogie, die Robbeit, die Stlaverei zu befämpfen, burch welche allein dem Fortbesteben seines eigenen Bedeihens Befahr brobte? Ging er Hand in Sand mit ber Industrie, um die Menge der Handelswerthe zu vermehren, anstatt die vorhandenen durch blogen Zwischen handel und Spekulation zu vertheuern? Strebte er nach Solibität, nach Beschränkung bes Arebits auf die desselben Würdigen und Fähigen, nach Berhütung der Ueberspekulation, des Schwindels, der Finangfrifen und Bankerotte? Im Ganzen das reine Gegen theil von alledem. Es bezeichnet ein bodenloser Leicht finn, ein blindes Leben in den Tag hinein, eine verbammliche Gleichgiltigkeit gegen die Geschicke bes Landes den hiesigen Handelsstand als solchen. Charafteristisch ist zuerst die Art, wie die großen Geld-Institute verwaltet werden, also Banken, Versicherungs Unstalten, Sparfassen und Aftien-Gesellichaften aller Urt. Nachdem die Jahresversammlung und Beamtenwahl stattgefunden hat, bekummert sich, wenn der Jahresbericht der Direktoren nur irgend günstig lautete, die Gesellschaft das ganze Jahr nicht weiter um Die Geschäftsverwaltung, es sei benn, daß die Divibenden ausbleiben. Selbst die Direftoren laffen in ber Regel bem Prafidenten, Gefretar und den eigentlichen Beamten die Zügel schießen. Die Folge ift, raß Unehrlichkeit der Letteren unverhältnismäßig häufig ist. Fälle wie der des Herrn Schubler, Kaffirers ver New = Haven = New = Nort = Cisenbahn, welcher nach Ausgabe von 11/2 Mill. Dollars falscher Attien mit seinem ganzen Raube nach Europa entwich (1853), der Ohio Life und Trust-Kompany, welche mit 4 Millionen fallirte, nachdem alle Beamte sich durch den

ärgsten Schwindel bereichert hatten (1857), des Herrn Allibone, des Bräfidenten der Bennsplvaniabank in Philadelphia, unter beffen Berwaltung 700,000 Doll. rein verschwunden waren (1857), sind so wenig Sel= tenheiten, daß die vollständige Aufzählung aller ähn= lichen ein Buch von der Dicke des vorliegenden füllen würde. Auch in Europa befannt sind die massenhaften Fallissements der Notenbanken, wie sie im Jahre 1837 (800 Banken auf einmal) 1842, und die vorübergehende Einstellung ber Baarzahlungen, wie fie 1857 bei allen Banken der Union, welche nicht geradezu fallirten, vorkamen. Die Angabl der Brivat-Bankerotte ift bedeutend höher im Verhältniß als irgendwo fonst, sie beträgt im Durchschnitt feit Jahrzehenden 5 bis 9 Hundert für die Union. Gin ganglicher ober theil= weiser Bankerott hat nichts Entehrendes, gilt für ein zufälliges, entschuldbares Unglück, wenn nicht gar in offenbar betrügerischen Fällen als ein Beweis von "Smartheit" und bem Bankerotteur wird darum ber Rredit nicht entzogen, fo wenig, daß wir Fälle fennen, in welchen derselbe Mann vier ober fünf Male Banferott gemacht hatte, ehe es ihm gelungen war, sich mit einem unabhängigen, gewöhnlich ber Frau über= ichriebenen Vermögen zur ehrenvollen Rube zu feten. Das Kreditwesen ist bodenlos: 9, 12 und 15 monat= liche Aredite werden ganz gewöhnlich gegeben, und zwar auf die ungenigendste Sicherheit hin. Der faufmännische Often verlor am kaufmännischen Westen im Jahre 1857 nabe an 300 Millionen, wovon später nur ein kleiner Theil "tollektirt" worden ift. Derfelbe

verlor bei ber Secession am kaufmännischen Guben an 250 Millionen, welche schwerlich je zu einigem Belaufe werden zurückerstattet werden. Mit Ausnahme Der Staaten New-Yorf und Massachusetts, beren Zettelbanten durch gute, gewissenhaft überwachte Gesetze in den letten Jahrzehenden geregelt wurden, und der Banten von New Orleans, sind die meisten übrigen Banken als Schwindel Anstalten im Großen zu betrachten. Sie geben Papiergelo aus, welches auf Nichts fundirt ist, als auf angeblich in gleichem Belaufe beim Staate beponirte Staatsschuloscheine und andere Werthpapiere, die aber zu oft nicht vorhanden find, oft nicht einmal auf dieses Unterpfand. Die Banken gablen für Routo-Kurrent gar feine Zinsen, weil der Kansmann täglich seine Kassa ihnen einzahlt und alle seine größeren Zahlungen auf sie anweist, eine Beguemlichteit von fehr zweifelhaftem Vortheile, die ihm aber Rredit bei feiner Bant verschafft. Der Gewinn dieser Banten, auch der solideren, ist also im Bergleich zum Grundfapitate ungeheuer; denn sie zahlen weder von ihrem Papiergelde, noch von ihren Depositen Zinsen und treiben ein schwunghaftes Darlehngeschäft zu hobem Zinsfuß im vielfachen Betrag ihres Kapitals oder ihres Vorraths an Gold und Silber. Die Versicherungs - Gesellschaften sind im Ganzen fotiver; Die Gifenbahn Gefellschaften aber mehrentheils um so unsoliver, wie europäische Aftionäre zu ihrem Rachtheile erfahren haben. Die Börfen geschäfte sind durch gar fein Gesets vor dem Schwindel der Zeitfäufe und Bertäufe, der großen Kombinationen für Hauffe und Baiffe (die Hauffiers heißen hier Bulls, die Baissiers Bears) und anderem Börsenspiel bewahrt. Selbst bas Grundeigenthum wird im größten Maakstabe in die Mitleidenheit bei Handelsschwanfungen gezogen, weil es sehr ausgedehnt mobilisirt ift durch Verpfändung zu hohem Belang, durch darauf begründete Kredit-Unstalten und durch übermäßigen perfönlichen Aredit, endlich durch Bürgschaften. Merken also die Banken das Herannahen einer größeren Sanbelskrife und beschränken sie beshalb ihre Darleben, jo muffen die Raufleute auf ihre Schuldner bruden. diese wieder auf die ihrigen, — am Ende ist fast alles Grundeigenthum zugleich im Martte und entwerthet, um die barauf ausgebrachten Sicherheiten zu beden. Dabei gewinnt ber betrügerische Kaufmann am Meisten, verliert jeder ehrliche Mann. Das ganze Land scheint vulkanisch bewegt zu sein, Nichts steht mehr fest, Zehn= tausende sind ruinirt, alles Papiergeld, und die meisten Werthpapiere vorübergehend werthlos geworden, die Lebensmittel ungemein im Breise gestiegen, Die Arbeiten und Fabriken mußig, Taufende von Millionen Scheinwerthe aus der Berechnung des Nationalwohlstandes ausgestrichen: und einige Monate frater geht berfelbe Schwindel von Reuem los, bant sich bas Gebäude papierner Prosperität blitsichnell von Neuem auf, und alle theuer erfauften trüben Erfahrungen find vergeffen.

Es kann aber Niemand leugnen, daß kein Stand so leicht als der Handelsstand solche Uebelstände des Berkehrs abstellen kann. Er hat mehr Standesgeist als jeder andere, und er hat mehr Bortheil von

Dauerhaftigkeit ber Zustände als jeder andere, eben da sein Kapital so beweglich ist; er hat endlich auch Bildung genug, um ben Bortheil bes einigen Sanbelns einzusehen. Ohne eine hohe Ehrenhaftigkeit und einen gründlichen Abscheu vor Schwindel war wenigstens in früheren Zeiten, und ift noch hier und ba, ber achte Raufmann nicht benfbar. Ebenso charafterifirt ihn überall sonst ein Konservativismus, ber mit gesetzlichem Fortschritte Sand in Sand geht. Nicht jo in Amerika. Hier ist noch immer ber eigentliche Handelsstand mit der Partei der Robbeit verbundet gewesen. Darum eben herrscht dieselbe in allen Sanbelöstädten und Staaten. Darum steht der eigentliche Raufmannsftand mit wenigen Ausnahmen auf Seiten des Südens und der Stlaverei. Es ware z. B. bem Handelsstande und den Kapitalisten von New-York ein Leichtes, Diese Stadt zu einer eben so gut policirten als Boston zu machen, die Demagogie zur Rube zu verweisen und das Proletariat zu heben, welche sie unficher machen; aber fie wollen nicht. Sie wollen burch beide ben Staat, ben Norden, die Union be= berrichen. Ihre Sauptzeitung, der "New = Norfer Berold," ift das verlogenfte, gemeinfte Böbelorgan in ber Welt. Alle übrigen von ihnen bevorzugten Blätter, wie der "R. D. Expreß," "R. D. Commercial," "World" und andere find im Intereffe ber Stlaven= halter und der Robbeit, der Demagogie, der Bordell-, Schnaps = und Raubhöhlenwirthe. Und wie es in New-Nork ift, fo in allen Sandelsstädten.

Wer den wahren Grund diefer auffälligen Erschei-

nung wiffen will, ber muß eben wiffen, bag bie Stlavenhalter mit kluger Berechnung bie Raufleute und Rapitalisten an ihr Interesse zu fesseln wußten. Durch fie wollten und konnten fie im Norden herrschen, alfo mittels des Nordens über die Macht ber Union. Gie gewährten ihnen das faufmännische Monopol im ganzen Süden und zahlten ihnen gang unglaubliche Profite für den langen Rredit, den sie gestatten mußten. Eine Elle Tuch, welche auf der Leipziger Meffe einen preußischen Thaler en gros tostete, wurde in Gud-Karclina bis zu fünf preußischen Thalern werth, ließ also nach Abzug aller Spefen, Kommissionsgebühren und Zinsen für langen Kredit noch immer mehrere Sundert Procente Reingewinn. Filialhäuser großer New-Yorker und Bostoner Firmen waren in allen fürlichen Säfen mit der Ausfuhr der Rohprodukte des Südens beschäftigt und ernteten davon ungeheuren Gewinn. Denn da der größere Theil der Pflanzer schlechte Wirthe sind, so war immer die noch unreife Baumwoll-, Zucker- und Reisernte schon dem Exporteur verpfändet, welcher darauf Borschüffe aller mög= lichen Importwaaren gemacht hatte. Was aber ber Exporteur nicht durch Aufschlag an diesen gewinnen fonnte, das gewann er an der Wechseldifferenz, da New = Nork für ben ganzen Guden die Wechsel ver= taufte. Und gang so mar es mit ben westlichen Rauf= leuten, welche ben Guben mit Lebensmitteln, Futter, Schiffen, Maschinen u. dgl. verforgten. Der Bufhel Mais, der im Innern von Illinois 15 Cents werth war, wurde in New-Orleans wenigstens 50 bis 60 Cents

werth, was nach Abzug aller Frachtkosten u. s. w. noch über hundert Procente ließ. Es war ein theurer Preis, den der Süden dem nördlichen Handelsstande für seine politische Handlangerei zahlte; berselbe wurde aber auch durch die schlechte Wirthschaft ber Pflanzer unumgänglich, und diese würden ibn, wenn sie direkten Sandel mit Europa gehabt hatten, eben fo gut diefem haben gablen müffen. Ein Land, welches blos Rehprodukte ausführt, weil es der verwahrlosten Bildung seiner Einwohner wegen nichts Anderes erzeugen kann, wird auf dem Weltmarkte nie seine Breise selbst machen tönnen. Die durch fo riesige Gewinne gesteigerte Habgier des Raufherrn= und Geloftandes wurde von der Stlavenhalterpolitif noch weiter befördert durch ein Suftem von Unionsgesetzen und Finanzmagregeln, welche alle wunderbar fich in die Hände arbeiteten gu dem Zwecke, die Entwickelung eines freien Arbeiter standes im Rorden zurückzuhalten und eine Geldaristokratie großzuziehen. Da war zuerst der schon ein mal erwähnte einmüthige Widerstand ber Stlavenhalter gegen ein Beimstättegesetz, welches jedem wirklichen Ansierler 160 Acter Unionsland schenkte. Daffelbe würde, frühzeitig angenommen, eine bichte Befiedelung Des Westens, statt einer weit zerstreuten, eine rasche und mehr allmälig in die Ferne bringende, wie ber Plat enger wurde, folglich eine Staatenbildung mehr mit icon vorhandenem, auftatt mit fingirtem Rapitale, aute Preise für alle Farmprodukte, auftatt der jetigen oft so niedrigen, das Vorrücken der Gisenbahnen mit der Menschenwanderung, austatt daß sie ihr jett vor-

auseilen, und bas Mitwandern von Rirchen, Schulen, Industrie und Bildung, auftatt daß fie jett ber bor ausgeeilten Robbeit nachhinken, furz folides Bachsthum Aller an Reichthum, auftatt bag jett ber große Haufe der Pioniere um die Hauptfrucht feiner Arbeit gebracht wird, erzielt haben. Unftatt beffen verschleuderte der iklavenhalterische Kongreß das Unionsland durch Schenfungen an Korporationen und Staaten, an ehemalige freiwillige Soldaten und ihre Wittwen oder Kinder, turz an lauter Personen, welche sich nicht wirklich ansiedeln wollten und ihre Land-Warrants an die Land Spekulanten ("Land - Baifische" genannt, zu denen auch Stlavenhalter genug gehörten) billig verkaufen mußten. Diese schwindelten den Preis des roben Landes weit über den wahren Werth hinauf, zwangen badurch die ärmeren Bioniere in den fernsten Westen vorzudringen, wo ihre Ernten nichts werth waren, die wohlhabenderen aber, ihr Kapital, wenn sie nicht so weit westlich wollten, in Spefulantenland zu ftecken, fo bag ihnen wenig Mittel zur gedeihlichen erften Einrichtung und allmäligen Berbesserung der Farmen blieben, und daß sie folglich tief verschuldet und bei jeder Finangkrifis bankerort wurden. 3m Jahre 1857 waren bie Sälfte aller Farmer von Wisconsin und Illinois, drei Biertel aller von Jowa und mehr felbst im ferneren Westen bankerott, und nur die brohende Bolkswuth verhinderte die massenhafte gerichtliche Bollstreckung ber Urtheile. Der Kapitalmangel biefer Farmer machte eben "billiges Rapital," d. h. Zettelbanken ohne folide Grundlage,

und lange Rredite bei ben Raufleuten, b. h. finanziellen Schwindel zum Bedürfniß. Die zerstreuten Unfiedelungen bedingten einen schwindelhaften Gifenbahnbau, damit die Farmerzeugnisse einen Markt fänden. Europäisches Rapital im Belaufe von 600 Mill. Doll. wurde durch pomphafte Ankündigungen von der Rentabilität derselben herbeigelocht, und die höchstmöglichen Frachtsätze für Farmerzengnisse, welche ben Preis berfelben brückten, erlaubten ben Gifenbahn-Rompagnien, übermäßige Dividenden auszuwerfen, um ben zu betrügenden Aftionären immer neue Rapital= zuschüsse abzulocken. Alles war auf Aussaugung ber wirklichen Arbeiter, auf Berkummerung ber freien Arbeit berechnet. Denn die riesige Lebensmittel= und Miethlofal-Spekulation, welche ben wirklichen Arbeiter im Often benachtheiligte, war ebenfo eine Folge ber fklavenhalterischen Finanzpolitik. Ihr Tarif war kunftreich darauf berechnet, das Auffommen der einheimischen Industrie zu erschweren. Rohwolle z. B. zahlte verhältnismäßig einen höheren Zoll als Wollenmanufatturen, damit die einheimische Wollen-Industrie, welche Rohwolle importiren muß, den Mitbewerb mit der englischen nicht aushalten könne. Die pennsplvanische Eisenbahnschienen = Industrie wurde durch den äuferst niedrigen Bollsatz auf Schienen gezwungen, alle ihre betreffenden Fabriten eingehen und die Sälfte aller Hochöfen verfallen zu laffen; nachdem diefe Ronturrenz getödtet war, stiegen die englischen Schienen auf mehr als den doppelten Breis und wurden immer schlechter. Ein sehr mäßiger Schutzoll würde diese Industrie

rasch so weit erstarkt haben, daß sie alsbann auch ohne Schutz den englischen Mitbewerb hätte aushalten können; denn fast jede andere Art amerikanischer Eisen-Industrie ist bei einem niedrigen Finanzzolle so weit erstarkt worden, daß sie mit der ganzen Welt fonfurriren fann. Allein es war eben beabsichtigt, ben Sandel, und nicht die Industrie mächtig zu machen. Der Tarif mar ein ad valorem-Tarif. Die Fattur bes Exporteurs, beschworen vom Importeur als richtig, wurde bei verschiedenen Waaren mit verschiedenen Procenten verzollt. Dem Betrug war babei Thur und Thor geöffnet, da die Zollhaus Beamten sich ganz schamlos bestechen ließen, offenbar falsche Fakturen durchschlüpfen zu lassen, wie so eben beendigte Untersuchungen ergeben haben. Es war also die Absicht ber Stlavenhalter, die einheimische Industrie dadurch ju schwächen, daß sie ihr das Rapital zu entziehen suchten; und dies gelang ihnen, indem sie den Sandel, ben Zwischenhandel, die Spekulation und den betrügerischen Import auf die angegebene Weise begünstigten, so daß sich ber Gewinn des Handels und der Spekulation viel höher stellte, als der von ehrlicher Arbeit und Erzeugung von Handelswerthen. Ueberall wo in einem Staate die Partei der Robbeit mächtig war, murden Monopole für Spekulanten geschaffen. bem großen Kapitale Gelegenheit zu ungeheuren Pro= fiten gegeben, Plane geschmiedet und burchgeführt, um auf gesetzgeberischem Wege ben Werth bes Landes und der Gebäude reicher Leute zu steigern und ber= gleichen mehr, und daß das Volk dabei dennoch fo fehr vorwärts fam, bafür tonnten bie Stlavenhalter und Rapitaliften nichts.

Der Handels= und Kapitalistenstand meinte eben jo sehr die Stlavenhalter, und durch diese die Union zu beherrschen, als die letzteren durch ihn dasselbe wollten. Beide benutzten einander als Mittel zu ihrem Zwecke; der Handels- und Geloftand, der selbst fein sonderliches Herrschertalent hat, fand in der Raste der füdlichen Barone eine zum Herrschen erzogene Rlaffe, welche sich von ihm im Verkehr ausbeuten ließ und ihm auch die Wege ebnete, alle Klaffen des Nordens auszubeuten. Diese Getokönige hatten in der That ben größten Gewinn von beiden Theilen, materiell genommen; ideell fühlten fich die Stlavenhalter als Herrscher, jene als Bediente. Die Bundesgenoffenschaft mit ben Stlavenhaltern mußte burch punktlichen Gehorsam, freudige Unterwürfigkeit und triechendes Benehmen erkauft werden; dafür aber belohnte den Geldtönig schließlich ein "unabhängiges Bermögen," durch das er seinen gewaltigen Ginfluß hatte und, wenn er die Wonne des Herrschens recht auskosten wollte, sich nur Stlaven und Pflanzung zu erkaufen brauchte, wie es Manche in der That gethan. Ju einem Yande, wo es gar feine Aristofratie ber Geburt, der Kutte, des Beamtenthums und der Gelehrten gibt, tritt natürlich die Herrschbegier des Geldbeutels hervor und will unumschräntt sein. Und sie war es innerhalb ter Union vor tem Conterbundstriege; fie war es blos insofern nicht, als fie ben Geift der Zeit und die demofratischen Reigungen des besieren Theiles

im Volke nicht nur nicht beherrschen konnte, sondern vielmehr mit dem ausgesprochenen Beftreben barnach beleidigen und erbittern mußte. Der jetige Rampf in ber Union hat es zwar zunächst mit ben Stlavenhaltern zu thun, als bem greifbaren und fonsolidirten Gegner aller wahren Demokratie; mit ihm zugleich wird aber das Geldkönigthum bekämpft und zu Tode getroffen, ohne daß bavon nur ein Wort gesagt wirt. Die Gelokönige aber wissen dies recht wohl und wehren sich verzweifelt, und wenn es ihnen trot der größten Unstrengungen nicht gelingt, ben vorausbestimmten Fall ihrer Bundesgenoffen, der Stlavenhalter, aufzuhalten, so ist dies ein Beweis mehr, daß die wahre Demofratie allen sie bedrohenden und durch sie beraufbeschworenen Gefahren, auch benen bes Gelbaristofratismus, vollauf gewachsen ift.

Um aber einen Begriff bavon zu geben, welche mittelbare Steuern die Geloklasse dem arbeitenden Bolke auserlegte, müssen wir noch folgende Thatsachen erwähnen. Der Grundwerth in den großen Städten ist durch Spekulation aus's Unglaubliche hinausgeschwindelt und kann selbst in London nicht übertriebener sein. Der Quadratsuß Landes an einer Haupt straße einer Großstadt ist von 25 bis 50 Dollars im Preise und folglich weit mehr werth als das pracht vollste Gebäude, welches darauf steht. Die Miethzinse sind in der Regel 10 Procent und mehr, ja an belebten Handelstagen 20 Procent und darüber vom Werthe des Grundstücks und der Baulichkeit. Eine Miethwohnung, welche in Leipzig, Dresden oder

Berlin 100 Thaler koften würde, koftet in den befferen Theilen von New Nort und Boston von 5-800 Thir. jährlich. Gine Wohnung in einer Stadt Deutschlands von 10,000 Einwohnern, welche mit 50 Thalern bezahlt wird, ning in einer gleich großen ber Union mit 2 - 300 bezahlt werden. Und so burchaus im Berhältnisse. Ein Pfund Schweinefleisch, das am Schlachtplate in Cincinnati 21/2 Cents werth ift und an Fracht bis New- Nort böchstens 2 Cents koften kann, wird daselbst im Kleinverkaufe nicht unter 10 - 12 Cents zu haben fein. Die Konfurrenz ber Verfäufer ermäßigt ausnahmsweise biese enormen Profite; aber der Standesgeift der Gelokönige und Zwischenhändler ift viel zu groß, um im Berkaufe erfter Lebensbedürfnisse eine zu starte Konkurrenz zuzulassen, und ein gegenseitiges Unterbieten zu erlauben.

Uebrigens ift der Geift der Spekulation und Geldberrschaft keineswegs auf eine Nationalität beschränkt; die Deutschen thun es z. B. hierin den Anglo-Amerikanern ziemlich gleich. Die Importeurs sind zu einem großen Theil Deutsche, und drei Biertel von ihnen müssen zu den Anhängern der Stlavenhalter und der Partei der Rohheit gezählt werden, wie sein und geglättet auch ihre Manieren sind. Es ist eine Thatsache, daß eine deutsche Firma, die Astor'sche, die größte Grundspekulantin von New-York und durch ihre Spekulation in Land die reichste Firma der Union ist, und daß die Rothschild's durch ihren hiesigen Agenten A. Belmont die größten Geldspekulanten, ebendarum aber beide die mächtigsten und eifrigsten

Berbündeten ber Sflavenhalter- und Böbeldemofratie find. Es ift höchst betrübent, aber barum nicht minder wahr, daß die ungeheure Mehrzahl ber in ben hiesigen Sandelsfreisen so stark vertretenen Juden derfelben Partei angehören, und zwar dabei nicht geringen Fanatismus beweisen. Bon einem amerikanischen Patriotismus fann bei ber gangen fremdge= bornen Importeurklasse nur ausnahmsweise die Rete sein; die meisten dieser Herren kommen nur nach Amerika, um sich hier ein Bermögen zu erwerben und daffelbe dann in Europa zu verzehren. Um Schlimmften in dieser Beziehung find die Frangosen, welche aber wenigstens mit anerkennungswerther Offenheit jeden amerikanischen Patriotismus verleugnen. Das hindert aber diese fremdgebornen Geldaristofraten nicht, sich in die hiesige Politik zu mischen, um sie zu verpfuschen. Sie beanspruchen bier alle möglichen Bürgerrechte. ohne die entsprechenden Bürgerpflichten erfüllen zu wollen; mehr, sie wollen herrschen, sie bestechen, so fehr sie können, Legislaturen und Kongreß, um ihre Handels-Butereffen auf Roften aller andern befördert zu sehen. Sie find sehr freigebig - für ihr Bergnügen; aber mit wenigen Ausnahmen unerhört knauserig für alle öffentlichen Fortschrittszwecke. Seit einem halben Dutend Jahren qualt fich bie beutsche Bevölkerung ber Stadt New-York (jetzt 130,000 ftark) ab, durch freiwillige Sammlungen ein deutsches Hospital zu gründen, hat aber bis heute noch nicht über 30,000 Doll. anstatt der nöthigen 300,000 erschwungen. Die beutschen Kanfleute New-Ports brauchten sich blos M. Dougi, Land und Leute in ber Union. 15

um ein Procent ihres Bermögens zu besteuern, und Die ganze Summe mare sofort doppelt beisammen aber thun sie es etwa? Und doch haben die Juden ber Stadt längst ihr Hospital, haben also ben reichen Deutschen ein Beispiel gegeben. Diese Deutschen sind befonders ftart darin, den Nantee hier wie drüben als bas geldgierigfte aller Menschenkinder zu verschreien; und doch ftirbt fein reicher nantee (daffelbe gilt auch von Anglo : Amerikanern überhaupt in fast demfelben Brade), ohne einen fehr ansehnlichen Theil seines Nachlaffes zu wohlthätigen und Bildungszwecken zu vermachen, und ist der nantee überhaupt für alle wohlthätigen und Bilbungszwecke großmüthig freigebig, gang besonders aber mit dem Deutschen verglichen. Es gibt natürlich von dieser Regel ehrenwerthe Ausnahmen, aber sie beweisen eben die Regel.

Die Industrie ist in allen Mittels und westlichen Staaten weit überwiegend in den Händen der Yansteas; erst seit Kurzem fangen Eingewanderte, besonders Deusche, an, ihnen dabei zu helsen. Dagegen sind Deutsche sehr häusig Borleute, Urbeits Direktoren und die besten Arbeiter in den industriellen Anstalten. Im Allgemeinen unterscheidet sich der anglosamerikanische Handwerker und Industrielle dadurch vom deutschen, daß er weit mehr verschiedene und äußerst zweckmäßige Wertzeuge und Maschinen erdenst und anwendet, während dieser weit gründlicher und allseitiger in der Geschicklichkeit seiner Hände ist. Jener braucht weit mehr Mittel zum Zwecke, ein weit größeres Anlagestapital und ist nicht allzu sparsam mit Benutzung der

Abfälle; dieser braucht weit mehr Zeit zum Fertigwerden, erzeugt Solideres, aber weniger Praktisches
und ist oft sparsam am unrechten Orte. Wo beide
Nationalitäten zusammenarbeiten, und vollends, wenn
auch Franzosen zur Lieserung eines geschmackvollen Ueußeren an der Waare herbeigezogen werden, entsteht
wahrhaft Bollendetes und Unübertrefsliches. Der
Naum erlaubt uns nicht, hier alle vorzüglichen Industriezweige des Landes zu besprechen; wir haben ohnedies die eigentliche Yankee-Industrie schon berührt
und können hier blos noch die Mittel- und Weststaaten
überblicken.

Fangen wir beim Gisen an, so wird es schwer jein, die Anglo = Amerikaner in ber Büte und im Be= schmad ihrer gußeisernen und schmiedestählernen Waaren zu übertreffen. Besonders sind von der ersteren bie Waggon-Räder der Gifenbahnen, die Geländer und Die Defen, von den letteren die wahrhaft vollkom= menen Aexte und fast alle Schneidewerkzeuge und Maschinentheile zu erwähnen. Von Dampfmaschinen find die stehenden am Weitesten vervollkommnet und wetteifern mit benen der ganzen Welt; die calorischen, von dem schwedischen Amerikaner Ericion erfunden, haben bereits in der alten Welt vielfältig Eingang gefunden. Giferne Schiffe werden im Bergleich mit England viel zu wenig erbaut, aber bie wenigen, welche erbaut worden sind, rivalisiren mit den englischen, und die Ericion'ichen Pangerschiffe, "Monitors" ge= nannt, haben schon jett sich als in Unverwundbarkeit und Tüchtigkeit zu allen Zwecken bes Seefriegs ben

englischen und frangösischen weit überlegen berausgeftellt. Die Gifenbahuschienen für die Pferdebahnen ber großen Städte und diejenigen für Dampfbahnen, welche ursprünglich aus England bezogen, nach ihrer Abnutung in hiefigen Walzwerfen erneuert werben, beweisen durch ihre außerordentlich geringe Abnutung und ziemliche Billigkeit, wie gut Amerika in diesem Urtifel mit England konkurriren könnte, wenn bas großartige Rapital von dort hier zu haben wäre. Das vorzüglich gute Cifenerz bes Iron Mountain in Miffonri, welches dem schwedischen vollkommen gleich: kommt, hat bereits in St. Louis, wo die bituminoje Roble in aller Räbe liegt, großartige Eisenfabriken bervorgerufen, welche eine bedeutende Zufunft haben. Dort wird die Schwarzblechfabrikation auf eine höhere Stufe erhoben werden können, als sie übrigens erreicht bat. Daß die Industrie der Räh- und Ackerbau-Maschinen hiefiger Erfindungen ganz Ausgezeichnetes leistet, wird bereits in Deutschland anerkannt. Bußciferne Gas und Wafferleitungs = Röhren sind ein stark begehrter Artikel, und wenn die ersteren weniger tauerhaft sein sollten als die europäischen, so lieat vie Schuld wohl nur an der sehr unvollkommenen Reinigung des Leuchtgases; benn die letteren laffen wenig zu wünschen übrig. Giferne Häuser und Gifenbahuwaggons wollen nicht recht in Aufnahme kommen, ebwohl sie vorzüglich schön gemacht werden; eben se wenig eiserne Brücken; ber Grund ist eine verbältnißmäßig viel größere Billigkeit jedes anderen Bau materials, als daffelbe in England hat. Die Gifen-

bammer von New-Port, Albany, Bofton verarbeiten meift altes Gijen, Die pennsplvanischen Gijenerg. In ber Fabrifation ber Brückenwaggen und ber im Rleinbandel üblichen sticht Amerika jedes andere Land aus. Die Maschinen-Nägel zeichnen sich durch Billigfeit aus, Die eisernen Schrauben nicht minder. Schiffefetten, Unter und anderes eiferne Schiffsgerath icheut ebenfalls jo wenig als die meisten Gifenwaaren einen europäischen Mitbewerb. Giferne Pumpen, ein fehr gangbarer Urtifel, haben einen hoben Grad von Vollfommenbeit erreicht. Bugeisernes Rochgeschirr, sowie idmierceisernes und inwendig glasirtes, brauchten nie= mals importirt zu werden und haben bas irdene fast gang verdrängt. Die Dampfteffel haben meift feine fupfernen Seigröhren, und obwohl baber Explosionen bäufiger gu fein pflegen, jo find fie boch im Staate New-Nork, mo ein gemissenhaft beobachtetes Besetz tie regelmäßige Beaufsichtigung aller Dampfteffel anordnet, nicht eben häufiger als in Europa, und beweist bies, wie aut die Fabrifation fein muß.

Alle übrigen Metall-Jndustrien, außer der des Eisens, sind noch kaum begonnen. Mur ein kleiner Theil des im Lande gewonnenen Aupfers und Bleics wird vom Gewerbestleiße verarbeitet; die Bleiweißbereitung aus Zink (früher aus Blei) entspricht dem ungeheuren Bedarfe noch nicht; aber der Goldreichethum des Landes und die Sinwanderung zahlreicher Goldarbeiter aus Hanau, Pforzheim und Umgegend hat in New-Jork, Jerseh Cith, Trenton, Boston und bei Providence eine beträchtliche und kunstreiche Golds

arbeit-Juduftrie hervorgerufen, insbesondere find die trefflichen Schreibfebern aus Gold zu erwähnen. Metallurgisches, Farbegewinnungss und chemische Fabrifen sind noch in der Kindheit, haben aber eine große Zufunft. Einstweilen wird gewonnen: Schwefelfäure, Soda, Weißblech (galvanisch verzinnt) und Fenerwerkerei = Erzengniffe, Die letteren in großer Menge und Vollkommenheit bei dem bedeutenosten Berbrauch; fünstlicher Guano, Anochenerde, Anochenschwarz, Wichse, Djenschwärze (von Graphit), Dinte, Waffergas (Wafferstoff, mittels Streichen burch mit harzigen Stoffen gefüllte Behälter in statu nascenti gekohlenstofft, ein herrliches und billiges Licht), Rerofene (bestillirtes aus Steinöl, mit bem Nebenprodutte bes Barafins). Branereis und Brennereis Erzengniffe (die Brauer find alle Deutsche und werden alle reich), Weine und Champagner (in Cincinnati, Miffouri und Ralifornien, eine Industrie, welche eine überaus große Bufunft hat), Bafferglas, Ziegelsteine und feuerbeständige Ziegel (billig und in großer Bolltommenheit), fünstlicher und natürlicher Marmor zu Denkmälern und den so häufigen Kaminverzierungen; diese und einige wenige verwandte industrielle Erzeugnisse verbienen ehrenvolle Erwähnung.

In den Mittelstaaten ist die Beberei blos in Philadelphia und nächster Umgegend vertreten (grobe wollene und halbwollene Stoffe). Früher war auf tem Lande Flachsspinnerei und Leinweberei unter den deutschen, Bollspinnerei und grobe Wollenweberei unter den Yankee-Farmern zu Hause, durch diese auch

nach ben süblichen Staaten verpflanzt. Die moderne Maschinenspinnerei und Weberei hat sie getödtet. Seit die Baumwolle aber und das Papier so vielsach im Preise gestiegen, wird die Ausmerssamseit wieder auf Gewinnung anderer Faserstoffe gelenkt; und da es sehr viel zum Flachsbau und zur Wollezucht geeigenetes Land hier gibt, so muß davon ein Wiederaussehen der Flachse und Woll-Spinnereien und Webereien erwartet werden. Bei dem großen Bedarf an Fußeteppichen muß damit auch die sehr gedrückte Mannesaktur der roheren Arten derselben wieder ausleben.

Un Flechtwaaren erzeugt das Land noch lange nicht seinen Bedarf; es sehlt aber nicht an billigen und äußerst vorzüglichen Rohstoffen dazu, das Geschäft ist großentheils in deutschen Händen. Die Bürstensund Bolstermacherei hat seit Kurzem die deutsche außestechen gelernt und vermag sie des billigen und vorzüglichen Rohstoffes wegen schon in Europa zu unterbieten. Deutsche haben auch dieses Geschäft gegründet. Bettsedern und Federbetten müssen noch importirt werden, lediglich weil der Markt dafür fast nur auf Deutsche sich beschränkt.

Die Industrie mit fertigen Aleibern, Hüten, Mützen und Schuhwerk beeft vollkommen den Bedarf an grösberer Waare und schließt die europäische Konkurrenz durch Billigkeit aus. News York, Philadelphia, Newark und Cincinnati sind in den Mittelstaaten die Erzeugungsorte hierfür. Der Schutzoll wird auch die seineren Erzeugnisse dieser Art begünstigen und bald auf feste Füße stellen. Die Herrenkleider könnten

allerdings billiger sein. Frauenkleider und But haben eine ausgedehnte Industric hervorgerusen, desgleichen der starke Verbrauch an weißer Wäsche. Mit steisgender Modewuth haben die auf Bestellung arbeitenden Schneider, Schuhmacher, Puhmacherinnen u. s. w. einen reicheren Lohn erhalten, und es ist nicht zu befürchten, daß die große Industrie jemals hier die kleine versträngen oder arm machen werde. Auch Seidenweberei ist schon entstanden (durch Deutsche) und arbeitet mit importirtem Rohstosse für den besonderen einheimischen Weschmack und Bedarf; doch hat die Rohseide hier eine große Zukunst. Die Färberei der Gespinnste und gewebter Stosse ist durch Deutsche erfolgreich eingebürgert, muß aber ebenfalls noch mit importirtem Farbestosse arbeiten.

Die ausgezeichneten auf hiefigem Boben wachsenben Authölzer und das mechanische Geschick der Jankees haben auch in den Mittelstaaten die Holz-Industrie auf eine hohe Stufe gehoben. Zu den roheren Erzeugnissen fommt freilich das Holz schon stückweise zusgeschnitten hierher, und auf solche Weise versorgen sich die Möbelfabriken aller Großstädte mit ihrem Rohstoffe. Ihre rohere Arbeit ist sehr unsolid, auf den änßeren oberflächlichsten Auschein berechnet, aber sehr billig, da sie für einen ungeheuren Markt arbeitet. Bestellte Waare kann, seitvem die Deutschen und Franzosen die Arbeiter dazu gestellt haben, so vollkommen als irgendwo gesiesert werden, ist aber sehr theuer. Das Klima, welches alle fremden Hölzer rasch auss dorrt und beschädigt, verbietet auch in den seinsten

Artifeln jeden europäischen Mitbewerb. Der Grad aber, bis zu welchem Dafchinenarbeit die Menschenhand in aller Holzarbeit verdrängt, ist fast unglaublich. Die Hobel- und Fournier-Maschinen sind geradezu vollkommen zu nennen. Was neuerdings in musika= lischen Instrumenten (in Bianos besonders durch die Steinwegs in New-Yort) geleistet worden ist, hat die lette Londoner Welt-Ausstellung bewiesen. Gin Streben nach gefälliger Form zeichnet neuerdings alle Geräth= Schreinerei aus und wird burch ben berrichenden Beichmack an schönem Aussehen Diefer Waaren ermuthigt. Die Holzschnitzerei ist deshalb eine sehr weit gediehene und lohnende Induftrie. Die Rabinetmacherei ist mehr als felbst in England vervollkommnet. Die Manufaktur von durchbrochenen Berzierungen aus (durch Dampf erweichtem) Holz, mouldings, ersett fait pollig die Stuffatur : Arbeit. Goldleiften und Bilderrahmen, ein äußerst gesuchter Artikel, brauchen taum mehr aus Frankreich eingeführt zu werden, es ift auch dieses ein Berdienst der Deutschen und Franzosen. Die Holzschneiderei ist im raschen Aufblüben. Der Schiffbau aus Holz wird in New- Norf und Umgegend ftarter felbst als in Maine betrieben, liefert aber vorzugsweise größere und schnellsegelnde Fahr= zeuge; dieselbe Industrie hat sich in großer Vollkom= menheit an den großen Seen, am Dhio und in St. Louis angesiedelt. Daß bie Anglo : Umerifaner hierin noch immer nicht übertroffen sind, wird auch jenseit bes Oceans zugestanden, wie die steten Bestellungen fertig gebauter Schiffe für Rugland, Italien. bie Türkei, Aeghpten, China und Japan beweisen. In Oregon ist bafür ein riesiges Feld offen. Uebrigens liefern auch die Gebirge von Pensylvanien und dem nördlichen New-York, die Wälber des nördlichen und südlichen Michigan viele Erzeugnisse der roheren Holzindustrie, wie wir deren bei den Yankees fanden.

Papier und Pappe waren bis vor Aurzem billiger als irgendwo, und die feineren Papiere konnten theilweise so gut wie in Frankreich, die Buchbinders und Futterals Arbeiten können noch weit vollkommener als irgendwo geliefert werden, sind aber sehr theuer, da ver herrschende Geschmack auswärtigen Mitbewerb ausschließt. Diese Industrie ist beträchtlich und beschäftigt überwiegend Franen. Eine Vereinigung aller Papiermüller über ihre Preise hat seit vorigem Spätzberbst alle Papierpreise weit über den Mehrbetrag der Kosten des Rohmaterials binauf gesteigert, welchen die Baumwellensperre verschuldet hat. Diese Industrie ladet europäische Fabrikanten zur Niederlassung hier ein, da der Papierabsat hierzulande in viel höherem Grade als selbst die Bevölkerung zunimmt.

Belche großartigen Verhältnisse hierzulande der Bücher-, Accidentien- und Zeitungsdruck annimmt, das ift neuerdings auch in Europa bekannt und bewundert worden. 1860 betrug die Anzahl der innerhalb der Union gedruckten Zeitungen 2500, die Anzahl der absgezogenen Zeitungsnummern 500 Millionen. Man trifft unter den Anglo-Amerikanern Viele, welche das Schriftsetzen und Drucken aus Liebhaberei lernen, oder weil sie vorübergehend dabei Beschäftigung finden. Die

Löhne find mittelmäßig, und es gehört bei ber ungebeuren Konkurreng und den Bartei Berhältniffen viel Energie und Runft bazu, ale Zeitunge= Berausgeber, Seter und Drucker ein "unabhängiges Bermögen" ju erwerben, wenn man nicht fich und feine Grundfate verkaufen will. In der Regel hat jede Zeitung ihre eigene Druckerei, und die größeren haben Dampfichnell= pressen, welche 30-50,000 große Bogen in wenigen Stunden bedrucken; baneben bestehen bann gesonderte Buch = und Job = (Accidenz-) Druckereien im größten Mafftabe. In fleineren Städten aber beforgen Die Zeitungs-Druckereien Diese Arbeiten mit. Die Ausstattung guter Bücher ift eben so glänzend, als die der großen Tagesblätter elend — ber Breis aber ift in beiden Fällen mäßig. Die Buchhändler zahlen bedeutenbe Honorare, und ein Schriftsteller von nur einiger Begabung muß fehr lüderlich fein, wie Ergar Por, um nicht wohlhabend zu werden — oder aber er muß Das Unglück haben, ein deutscher Schriftsteller gu fein. Denn ber Deutsche hierzulande kauft feine Biicher, außer wenn er muß, und hält, wenn er's irgend vermeiden fann, feine eigene Zeitung, sondern borgt fic, oder lieft fie im Wirthshause. Der beutsche Buchhandel ift desiwegen auch ein mageres Geschäft, und die fünf Millionen Deutschen geben zusammen keinen zwei Dutend Sortiments-Buchhändlern zu thun; einen beutschen Berlagshändler aber gibt es gar nicht. Die deutschen Zeitungen aber rentiren sich lediglich burch die Anzeigen, oder muffen fich, um bestehen zu können, an eine Partei verfaufen. Rein Wunder, daß die gelesenste beutsche Zeitung, Die " New - Norfer Staats-Zeitung", die Stlavenhalter = und Böbelpartei vertritt, welche am Beften bezahlt, und zum tödtlichen Berdruß aller gebildeten Deutschen im Lande biefen schmutigen Dienst mit möglichster Beistlosigkeit und Unfähigkeit versieht. Daß die große Mehrzahl der deutschen Zeitungen im Lande auf Seiten ber Freiheit und Bildung steht, welcher überhaupt mit Ausnahme der Importeur = und Spefulantenfaste alle gebildeten und Die meisten unabhängigen Deutschen angehören, und daß fie im Berhältniß ihrer beschränkten Gelomittel fehr Ehrenwerthes leisten, das ist den ausdauernden und uneigennützigen Unftrengungen einer fleiner Unzahl treff= licher Männer zu verdanken. Uebrigens überbietet der Unternehmungsgeist ber amerikanischen Zeitungspresse alles Aehnliche in Europa. Für telegraphische Depeschen werden bedeutende Summen ausgegeben; jede größere Zeitung hat Berichterstatter in Fülle. Die "New-Yorker Tribüne" 3. B., welche vor dem Ariege 176,000 Wochenabzüge, an 40,000 tägliche, und Alles in Allem eine Biertelmillion Abzüge jede Woche bruckte, deren Preis wenig über die Papierkosten deckte, — das größte republikanische Blatt, und vielleicht das verbreis tetste und beste politische in der Welt - halt regelmäßige Berichterstatter in jedem Unionsstaate, mehrere in Washington, mehrere in London und Paris, mehrere in Deutschland, einen bei jeder im Felde stebenden Unions : Armee, und sendet gelegentliche Bericht: erstatter nach jedem Punkte, wo ein wichtiges Ereigniß stattgefunden bat, oder erwartet wird. Gine größere

Anzahl berselben theilen sich in die Aufgabe, alle ermähnenswerthen Tagesereignisse in der Stadt New-Nork und Umgegend zu berichten, alle Feuersbrünfte, Polizeifälle, gerichtlichen, stadträthlichen und andere behördlichen Verhandlungen, die Reden bei allen wich= tigeren politischen und geselligen Bersammlungen, Die Aufführungen auf den Theatern, in den Museen und Schaubuden aller Urt, Die Bewegungen an der Borje, auf dem Zollhause, im hafen, in den Banken und im gesammten faufmännischen Leben, Die genauesten Ergebnisse ber Wahlabstimmungen und die Vorfälle an ben Stimmfaften, die Predigten an hoben Festtagen, statistische Thatsachen aller Urt, Unglücksfälle und tie Ramen der Gafte in den Gasthäusern und hundert andere Stadtneuigfeiten befannt zu machen. Neben den politischen und Tagesneuigkeiten muffen vier bis bis fünf Leitartifel und felbstständige Besprechungen derselben, Einsendungen aller Art (und faum der vierte Theil derselben fann gedruckt werden - ein jo fleis figer Ginsender und Mitarbeiter an feiner Zeitnug ift ter Anglo = Amerikaner) fürzere missenschaftliche und fünstlerische Abhandlungen, Recensionen und Berichte, um den Lefer mit allen neuen Entdedungen, Erfindungen und Fortschritten in Wissenschaft und Kunft auf dem Laufenden zu erhalten, Reiseberichte aus bewährter Feber (wer kennt nicht Bahard Taplor, ben berühmten Reisenden der New = Norfer Tribune) und andere Beiträge zur Länder= und Völferfunde, Rotizen über und für den Ackerbau und die Industrie des Lanbes und fremder Länder, und nebenbei ein reiches

Feuilleton selbstständiger literarischer Arbeiten — die Spalten jeder größeren Zeitung füllen. Der Ton und Geist der Presse der Bildungspartei ist in der Regel ebenso anständig, populär-wissenschaftlich und gediegen, als dieselben bei der gegnerischen Presse das Gegentheil sind.

Eine besondere Industrie verwandter Art ist die ber Schulbücher, Schulfarten, Globen, Schultische und Bante, der physikalisch-chemischen Apparate für Schulen und hundert anderer Schulbedürfniffe, womit einerfeits gewiffe Buchhandlungen, andrerseits besondere Möbel = Fabrifanten beschäftigt sind. Einzelne Schul= bücher werden in Millionen von Abzügen jährlich verfauft und find trot schlechten Einbandes für den mäfigen Breis viel besser ausgestattet, als in Deutschland bis vor Kurzem der Fall war. Schultische und Bänte von höchst zweckmäßiger und geschmackvoller Konstruttion werden jährlich zu Zehntausenden verkauft, und alle diese und verwandte Gegenstände empfehlen sich in gewiffer Rücksicht vor denen anderer gander, besonders in Rücksicht auf Erleichterung des (oberflächlichen) Lernens, auf Gesundheit der Schüler und ihre Beeinfluffung durch lauter schöne, reinliche, zierliche Umge= bungen. Gegen die Abfassung der Schulbücher läßt fich nur bas Eine fagen, daß fie gang vortrefflich find für ben Selbstunterricht und fast durchaus handwertemäßige Lehrer voraussetzen. Es gibt eben nur wenig wahrhaft padagogisch gebildete, denkende, harmonisch entwickelte Lehrer, wenig mahre Erzieher; wenigstens gilt dies von den Mittel= und westlichen Staaten, une

nur durch deutsche Einwirtung beginnt dies neuerdings beffer zu werden.

Eine sonderbare Art der Industrie ift die Berfer= tigung von Delgemälden im Großen, welche das Dutend mit 5-25 Doll. dem Maler bezahlt und in theuren Goldrahmen ber "Stockfisch Aristokratie" verfauft werden (so nennt man nämlich die schnell reich gewordenen ungebildeten Spekulanten, welche den Luxus ber Bebildeten nachäffen). Obwohl mahre Rünftler unter diesen Malern sind (painter wird hier bloß der Unstreicher genannt), welche aus Noth sich so an der Runft verfündigen muffen, fo liefern fie boch felten mehr als erbärmliche Rlecksereien. Daß wahrhafte Runftwerke täglich mehr Abnahme und beffere Breife finden, ist hauptfächlich das Berdienst eines Deutschen, welcher zuerft hier eine Ausstellung von Gemälden der Diffeldorfer Schule veranstaltete. Die Borträtmalerei. welche theuer genug bezahlt wird, ist hierzulande durch beutschen und frangösischen Ginflug zu wirklichen Kunftleistungen erhoben worden und breitet sich fortwährend aus, trot des riefigen Marktes, welchen die unüber= trefflichen Leistungen der Photographie allen Lichtbil= bern verschafft haben. Es ist nicht blos die größere Lichtfülle des hiefigen Himmels, es ist auch die gestei= gerte Runft der Arbeiter, was die amerikanischen Lichtbilder so both stellt.

Die Industrie der amerikanischen Zahnärzte ist ebenfalls unübertrefflich, wie bereits in Europa anerskannt wird. Man kann auf 5000 Seelen einen Zahnsarzt rechnen, und das den Zähnen so nachtheilige Klima

gibt ihnen allen Beschäftigung und erklärt bie große Entwickelung ihrer Runft, die in der Berfertigung fünftlicher Zähne und Gebiffe und in Verhütung ber Bahnschmerzen gipfelt. Der Amerikaner kennt Sunberte von Wertzeugen, für jeden möglichen gahnärgtlichen Gebrauch berechnet, und ist Meister in deren möglichst schmerzloser Unwendung. Eine fast gleiche Vollkommenheit hat die Manufaktur aller dirurgischen Instrumente und Bandagen, falscher oder fünstlicher Arme. Beine und anderer Glieder erreicht, woran die viel größere Zahl der förperlichen Unfälle hierzulande schuld ift. Doch zählt die Klaffe ber Wundarzte neben wenigen ausgezeichneten unglaublich viel Pfuscher, wie schon der jetige Krieg ansreichend bewiesen hat. Die Industrie ter Patent Medizinen (Wunder- oder Uni versalmittel) ist riesig zu nennen; denn der Glaube ves Anglo Amerikaners an folche Mittel ist rührend groß und fann Berge verschen - wir sprechen natürlich von der roheren Bevölkerung. Es gibt Induitrictle dieser Urt, welche steinreich geworden sind und noch werden und mabre Balafte sich erbaut haben. Sonst ist die pharmaceutische Industrie nur schwach im Lande vertreten und hat ein großes Feld vor fich.

Zur Industrie muß man auch die Kunstgärtnerei bierzulande rechnen. Nur eine Auftalt dieser Art—auf Lang Island — scheint das ganze Gebiet derselben zu umfassen; die übrigen werfen sich ausschließlich auf Erzeugung einer oder weniger Sorten Waare, für welche ein ausgezeichneter Ubsat immer sicher sein wird — natürlich nur in der Nähe der größeren

Städte. Die Deutschen haben vorwiegend biefes Beschäft in Bang gebracht, und anglo amerikanische Gentlemen farmer wetteiferten mit ihnen in Einzelbeiten, besonders in der Bucht edler Birnen, Mepfel, Johannis- und Erdbeeren, feiner Gemufe und Blumen. Der Sämerei- und Pflanzenhandel ift noch fehr unfolid, soviel auch die Unionsregierung und Ackerbau= Gesellschaften gethan haben, das Beredlungswert zu fördern. Es bedarf übrigens hier noch der Erwähnung, daß, mährend ber Handel mit Gnano und die Industrie fünstlichen Düngers bedeutend ist, noch immer ber Naturdunger, welchen bie Großstädte erzeugen, gang unbenutt bleibt und durch die Wafferleitungen und Abzugskanäle in die Fluffe gefpult wird, dieselben verschlammend und die Luft verpestend. Plane werden freilich häufig genug besprochen, wie dem zum allgemeinen Besten abzuhelfen sei; aber die Bermaltung der Großstädte ist fast ausnahmslos im Monopol ber Böbelpartei, die auch für die elende Strafenrei= nigung in den Mittel= und westlichen Staaten verant= wortlich ift, und wenn nicht das Landvolk ein Erbarmen hat und durch die Staatslegislaturen die Städte ju befferer Dekonomie und Gefundheitspflege zwingt, so helfen die besten Plane nichts. Schlieflich ist zu fagen, daß die Industrie der Butter= und Räsegewin= nung, sowie ber von Eingemachtem, getrochneter Milch, Bemmitan und anderer Dauer-Lebensmittel nicht auf die Neuengland = Staaten beschränkt ist, sondern auch in ganz vorzüglicher Büte in ben Staaten New - Porf, Benfolvanien und weiter westwärts - vorzüglich von M. Dougi, Land und Leute in ber Union. 16

Deutschen, aber auch von Jankee-Farmern betrieben wird und sich neuerdings (besonders was Butter bestrifft, auch auf dem englischen Weltmarkte bemerklich gemacht hat.

Dieses Bild der Industrie der mittleren und westlichen Staaten muß schließlich durch Erwähnung der wahrhaft großartigen Mehlbereitung in den Staaten New-York, Dhio, Illinois und Missouri und den riesigen Gerbereien in denselben Staaten vervollständigt werden, Industrien, welche auch in Europa einen ehrenvollen Namen haben.

Von der Runft und Wiffenschaft, wie fie in den Mittel- und Weftstaten berrschen, fei nur wenig gesagt. Was davon die Nankees und die neuere deutsche Einwanderung nicht geschaffen haben, dieses Wenige ist mindestens durch den von ihnen gesetzten Wetteifer und Anstoß befördert werden. Amerika ift hierin Schülerin ber alten Welt, hat aber bankenswerthe Beitrage ge= nug zum allgemeinen Schatz ber wiffenschaftlichen Erfindungen und Entdeckungen und der fünstlerischen Benüffe geliefert. Bon den elektrischen Berfuchen Benjamin Franklins und ber ersten Entbeckung ber Beriodicität ber Sternschnuppen durch Prof. Olmsted an zieht sich eine ziemliche Reihe berfelben burch bie Unionsgeschichte, von denen nur die Arbeiten Fremont's, Squiers, Schoolcrafts im Bebiete ber Erd und Bölkerfunde, die Entdeckung der schmerzstillenden Kraft des Schwefeläthers durch Morton, die Früchte der Rane'schen Nordpolfahrt, die Berdienste bes Smithson'ichen Instituts in Washington um Die

Meteorologie genannt werden follen. Säufig waren Deutsche im Dienste ber Wiffenschaft hierzulande thä= tig; fie begleiteten fast alle auf Regierungskoften ausgefandten Erforschungszüge im Westen und thaten in ber Regel die beste Arbeit dabei, ohne ihre Namen nur veröffentlicht zu seben. Biele von Deutschen ge= machte schöne und wichtige Erfindungen find unter angloamerikanischen Namen patentirt worden, weil es ben Erfindern an Mitteln fehlte, ein Patent zu bekommen oder zu verwerthen. Daß die Wiffenschaft hierzulande sogar noch mehr Charlatanerie treibt, als hier und da in Europa, braucht man faum zu versichern - laffen sich doch felbst Männer wie Maury und Agaffig dazu herab. Mit der Kunft ift es womöglich hierin noch schlimmer, am Schlimmften mit ber Schauspiel= funft, welche in der Regel unerträgliche Coulissenreißerei und Effekthascherei treibt. Neulich hat ein hier aufgewachsener Deutscher, herr Daniel Bandmann, ben Anglo = Amerikanern zu zeigen unternommen, wie man Shakespear'sche Charaktere naturtreu und lebens= wahr darftellen muß, und sein Genie sicherte dem fühnen Unternehmen die Bewunderung des urtheilsfähigen Publifums. Daß die besten Bauwerke im Lande von Deutschen herrühren, ist brüben noch nicht genug be= fannt; wir erwähnen bier nur das Wunderwerk des Berrn Röbling, die Niagara-Bangebriice aus Rupfer= draht, von ihm durchaus selbst entworfen und gefertigt, die nicht minder wunderbaren Gisenbahnbrücken von Gafton, Rafhville und zahlreiche andere aus hölzernem Hängewerk, und den New-Norker Kristallpalast (1855

niedergebrannt). Bang Pankee-Erfindung find die unübertrefflichen Dampffährboote mit ihren elastischen Landungsbocks und Briicken, welche zu feben, allein eine Reise nach Umerita lohnt. Das Beste am Bajhingtoner Rapitol, diesem Riesen - Flickwert, ift von Deutschen. Daß Amerika seine erste Gifenbahn (von Tamagua nach dem Schuhlfill) und die Entdeckung jeines Kohlenreichthums einem Deutschen, Herrn Frie brich List, verdankt, weiß man brüben, aber hier wissen es nur sehr Wenige. Um Wenigsten unter allen Wiffenschaften vergleichsweise ist hierzulande für Sprachwissenschaft, besonders vergleichende Sprachenfunde gethan worden, weil das Drängen und Treiben des praftischen Lebens hierfür feinen Unftog bot; zu bedauern ift, daß so die schöne Gelegenheit, eine volltommnere Reuntniß der Indianersprachen zu erhalten, verloren gegangen ift. Un philosophischen Bersuchen haben es die "Gottesgelehrten" nicht feblen laffen; fie stellen aber alle die Philosophie in den Dienst der Rirche. Es ist ungerecht zu sagen, daß in hiesigem Lande die Wiffenschaft nur um des praktischen Rugens willen angebaut werde, nicht um ihrer selbst willen; es sind une Manner von acht wiffenschaftlichem Beifte genug unter den Pankees bekannt — aber allerdings blutwenige unter den Anglo-Amerikanern der Mittels und Weststaaten, diesen Utilitariern par excellence.

Nach diesem Ueberblicke über alle Lebensgebiete in den Mittel und Beststaaten wird folgende schließliche Charafteristik der Bevölkerung derselben gerecht

fertigt und begreiflich fein. Bis zum Beginne ber neueren deutschen Einwanderung hin (bis 1849) verranken die Mittelstaaten die Grundlage ihres materiellen Reichthums weit überwiegend ber älteren beut= ichen und germanischen Ginwanderung, die Grundlage ihres ideellen aber ben Pankees ansschließlich. Die Pankees fühlten und fühlen sich in den Mittelstaaten - außer wo sie ihre zusammenhängenden Unsiedlungen haben - als Fremde, trot allen mahren und schein= baren anglo-amerikanischen Patriotismus. Sie haben ihre — allen Anderen schwer sichtbaren — Erfen nungszeichen unter einander und begrüßen sich, wenn fie einander in der Mischbevölkerung der Mittelstaaten, oder vollends iu den Stlavenstaaten begegnen, mit fast berselben Inbrunft und landsmannschaftlichen Wärme, wie etwa Deutsche, die sich in der Türkei treffen. Gie haben ihre Gesellschaften, welche sich wenigstens einmal im Jahre (am 22. Dezember, dem Jahrestag ber Landung der Pilgrim = Bäter von 1620 in Plymouth= Bai) zusammenfinden, um ihre Landsmannschaft und geiftige Bermandtschaft zu feiern. Was dies fagen will, lernt man erst verstehen, wenn man bedenkt, daß die Einförmigkeit des amerikanischen Bodens und Rli= mas alle Amerikaner weit ftarker an Sprache und Rörper uniformirt, als es bei irgend einer anderen Mischbevölkerung ber Fall sein kann. Es gebort ein scharfes Auge und ein langer Aufenthalt im Lande dazu, wenn ein Fremder rasch und sicher den Abkömm= ling der Cavaliere des Südens den fürzlich eingewan= berten Britten, ben amerikanisirten Deutschen ober

Hat aus drei Nationen bestehe: den Yantces, den Stavenstätlern und den Wittelstätlern, welche sien Antionen bei Nationen der Rrieges den Pantces, den Stavenstüten unterscheiben will. Bis zum Beginn des letzten Krieges hin hätte kein Mensch geglandt, daß diese so einförmige, von der Natur denselben Umwandlungen unterworfene, allen Nationalitäten für ein neues Gepräge auflösende Nation in der That aus drei Nationen bestehe: den Yantces, den Stlavenstätlern und den Mittelstätlern, welche sich wemigstens durch Eines auffällig unterscheiden, durch tiefgewurzelten Widerwillen gegen einander. Aber nachdem der Krieg undermherzig die Selbstäusschung über die Universal Yankee Nation zerstört hat, muß die Naturgeschichte von dieser Verschiedenheit endlich Kenntmiß nehmen.

Was die Nankees in ihrer Zerstreuung innerhalb der übrigen Staaten zu einer befonderen Landsmannschaft, ja beinahe Nationalität macht, und was ihnen ebendarum den Widerwillen der Mittels und Südstätler zuzieht, das ist eben das geistige Band, die geistige Ueberlegenheit, die sittliche Strenge und der daraus unleugbar oft entspringende sittliche Hochmuth, kurz das mehr oder weniger klar ausgesprochene Bewustsein, daß sie die Partei der Bildung, die Vertreter europäischer Civilisation und die Versechter der wahren Demokratie sind, welche die Ungunst eines kulturseindstichen Bodens und Klimas und die importirte Rohheit europäischen Pöbels und europäischer Aristokratie zu betämpfen und überwinden haben. Man braucht nur die Yankee-Handwerfer und Nankee-Farmer, welche in

ihrer ungeheuren Mehrheit ber Bildungspartei angeboren - dieses Mark bes landes - zu beobachten. um sich von dem tiefen Widerwillen der Dankees als folder vor aller Robbeit, von ihrem Glauben, daß sie das neue Bolf Gottes find, za überzeugen. Wenn man die brei erwähnten Nationalitäten furz charafterifiren will, so kann man es am Treffendsten so: die ftärkste Leidenschaft der Pankees ift die, durch ihren Beift zu herrschen und zu civilifiren; die stärkste der Cavalier = Bevölkerung ift die, burch ihr angeborenes Herrschertalent über robe Massen zu berrichen; die ftärkste ber Mischbevölkerung ber Mittelstaaten ift bie, burch den allmächtigen Dollar zu herrschen. Berr= schen aber wollen sie alle drei, und zu gehorchen bem felbstgegebenen Befet verstehen vollkommen nur die Nankees. Der Widerwille der übrigen Amerikaner gegen die Pankees ift alfo dem Selbsterhaltungstrieb ber Robbeit entsprungen, welche sich verzweifelt gegen die Anmaßungen der Wahrheit und Sittlichkeit wehrt und, indem es ihr verborgen bleibt, daß das Un= makendste in der Welt sie - die Robbeit selber - ift, fich über diese Anmagung, diesen Hochmuth, diese "Bhilanthropie" (das Wort bezeichnet hierzulande etwas Abscheuliches) auf's Aeuferste emport. Jest wird man brüben versteben, was die Schimpfnamen für die Yankees-sniveling, hypocritical, rascally, white-livered Yankees, und die Ausbrücke cant (Seuchelei) humbug, Pharisaism, bigotry, Aboliti onism, Red Republicanism of the Yankees zu bedeuten haben.

Wie man übrigens die Yankees nur dann genauer verstehen lernt, wenn man sie ebensowohl in der Zerstreuung unter den Mittel = und Südstädtlern fennen lernt, so ist es mit jedem Bolke, jeder Nationalität. Bebe offenbart besondere charafteristische Seiten erft in der Zerstreuung unter und Beziehung zu anderen Bölkern. Es ist also auch mit ben Deutschen nicht anders. Nachdem der Verfasser sie nicht blos zu Hause, sondern auch in der Zerstreuung unter Ruffen, Bolen, Lithauern, Letten, Efthen, unter Anglo-Umerifanern aller Art und Mexikanern studirt hat, traut er sich ein Urtheil über den deutschen Nationalcharafter 3u. Man fann besonders in Amerika die Deutschen tennen lernen, wo Schwaben, Baiern, Franken, Heffen, Thüringen, Sachsen und Friesen und germanisirte Clawen, Elfässer, Schweizer, Lothringer, Blämische und Hollander auf's Bunteste gemischt unter einander und zwischen Anglo-Amerikanern wohnen, und wo Die vollständigste Freiheit der Selbstthätigteit, größte Abwesenheit polizeilicher und administrativer Bevormundung und freiefter Umgang aller Berufstlaffen und Bildungsschichten mit einander Alles entfaltet, mas sich babeim nicht an bas Tageslicht wagt. Hier sieht man erst, daß die deutsche Nationalität viel weniger durch Stammesverschiedenheit und landsmannschaftlichen Widerwillen veruneinigt ist, als man daheim glaubt, weniger als die drei anglo-amerifanischen Stämme, als Die Bestandtheile des englischen, oder französischen oder ruffischen Voltes. Eine oberflächliche Bekanntschaft ber Angehörigen der verschiedensten deutschen Stämme

schon befreundet sie mit einander so fehr, wie es zwi= ichen Nankees und Südländern, Irlandern, Welschen ober Schotten und Engländern, Frangosen und Bretagnern. Große und Kleinruffen niemals zu feben ift. Die Bennfplvanier alter Einwanderung und die Plattbeutschen ober Berliner ber neueren fühlen sich nur als Deutsche, nicht mehr als Landsmannschaftler. Wir baben befihalb ein Recht zu der Annahme, daß das Gerede, welches in Deutschland so oft gehört wird, bes Sinnes, als ob das deutsche Volt zuviel lands= mannschaftlichen Sondergeift besitze, um eine innige Nationaleinheit anzufnüpfen, und ein Bedürfniß habe, in feinen Einzelftaaten eine "reiche Mannigfaltigkeit besonderer Rultur= und Staatsformen" beizubehalten, - eben bloß ein reaktionares Gerebe ift. Der Deutsche hat ein lebhaftes Bedürfniß nach größtmöglicher äußerer Einheit, eben weil er in seinem ideellen Leben ftärker als jede andere Nationalität individua= lifirt ift, feine felbstständigen Meinungen in religiöfer, wissenschaftlicher, fünstlerischer und gewerblicher Hin= ficht mit ungemeiner Sartnäckigkeit und oft unerträglicher Rechthaberei verficht. Der Deutsche ist ein viel geselligeres und Gemeinschaft bilbendes Geschöpf als ber Anglo-Amerikaner ober Engländer voer Gudeuropäer; aber er hat zu viel Pedanterie, Pflegma und Zanksucht anerzogen bekommen, um schon jett das nöthige Talent zur bemofratischen Ginigkeit in nothwenbigen Dingen zu besitzen. Eine gang turze Schule unter bemokratischen Formen der Gesellschaft würde bei ihm dieses Talent ebenso gewiß entwickeln, wie es

beim Schweizer bereits entwickelt ift. Ginftweilen gilt ber Sat, daß der Deutsche nur als Einzelmensch, nicht als Sammelwefen feine größte, und zwar eine unübertreffliche, Tüchtigkeit entwickelt. Eben begwegen haben hierzulande die Deutschen alter Einwanderung, welche beim Verlassen des alten Vaterlandes eine so erbarmliche politische Schule durchgemacht hatten, eine so passive und schmachvolle politische Rolle durchgemacht hatten, eine so passive und schmachvolle politische Rolle gespielt. Die neuere Einwanderung feit 1849 hat in ben letten 10 Jahren die im alten Vaterlande beftanbene beffere Schule wunderbar benutt. Bur Zeit, als fie zu Hunderttausenden Bürger wurden und Stimmrecht erhielten, wüthete die Knownothing Bewegung, welche von ben Stlavenhaltern mittels ber blutigen Berfolgungen in Louisville, Baltimore, St. Louis u. f. w. zu dem Zwecke überstürzt wurde, um die Million neu zugewachsener fremder Stimmen der Stlaven balter Demotratie als Bundesgenoffen gegen die Bil dungspartei zuzuführen. Mit den Irlandern gelang Dies bis heute, theils auf Betrieb der katholischen Rirche, theils weil der Name der "demofratischen Bartei" sie irre leitete, theils durch die natürliche Unziehungstraft, welche die Nohheit auf die Robbeit ausübt. Mit den Deutschen gelang es nur wenige Sahre lang; dann gravitirte ihre überwiegende Mehrzahl, und zwar alle befferen Elemente, ganz in bem Mage, wie ihre Bekanntschaft mit den politischen Berhältnissen des Landes wuchs, unwiderstehlich der Partei ber Bildung zu. Diese Mehrzahl, und noch mehr die

wenigen Manner, welche sie allmälig auf die bessere Seite berüberzogen, batte einen schweren Stand. Sie hatte ihren gerechten Sag gegen den Nativismus gu beschwichtigen; die von deutschen "Demokraten" erhobenen Beschuldigungen, daß sie mit den Anownothings Sand in Sand ginge, zu ertragen; ihren Widerwillen gegen die übertriebenen und trennenden Sunday und Maine Caw Bestrebungen ber nantees und die religiöse Bigotterie der Anglo-Amerikaner überhaupt zurück zu stellen und obendrein den Nankees, welche fo grundsat= scheu und unfolgerichtig im Barteitampf auftreten, die Kahne ber Prinziptreue gegen Die ewigen Menschen= rechte vorangutragen. Ohne ihre Stimmen ware im Jahre 1860 fein Sieg der Gegner der Sklaverei nur entfernt dentbar gemesen. Sie maren es, welche die Staaten Illinois, Indiana, Ohio, Wisconsin und Jowa für die gute Sache gewannen, in New-Nort und Bennsplvanien fehr viel zum Ausschlag berfelben beitrugen. Seitdem haben fie mindestens 80,000, vielleicht 100,000 Freiwillige, lauter Befämpfer der Stlaverei und Ariftofratie, in's Feld gestellt, den Staat Missouri bem Sonderbunde entriffen und die Staaten Marhland, Beftvirginien und eine Sälfte von Louisiana für Abichaffung der Stlaverei gewinnen helfen. Sie haben Außerordentliches gethan, um die Partei der Bildung jur richtigen Auffassung bessen, mas der jetige Barteitampf und Rrieg bedeute und zur Folge haben, wie der Krieg geführt und seine Wunden geheilt werden muffen, zu bringen. Und die befferen Elemente unter den Anglo-Amerikanern würdigen dies, so daß die

Deutschen nach siegreicher Niederwerfung des Sonderbundes einen mächtigen Einfluß auch in der Politik des Landes erwerben müssen.

Es wird bier am Plate sein anzugeben, wie die Partei der Bildung zusammengesett ift. Sie besteht aus etwa neun Zehnteln der unzerstreut lebenden Nankee-Bevölkerung und aus etwa zwei Dritteln der gerftreut in den Mittel- und Weststaaten lebenden; aus etwa zwei Dritteln der neueren deutschen Einwanderung (das Berhältniß ist günstiger im Besten, als im Often, wo gerade die ärmften und geiftig unfelbstständigsten Einwanderer hoden bleiben); aus etwa zwei Dritteln der älteren hollandische beutschen Einwanderung des Staates Nem- Norf und aus etwa einem Drittel der älteren deutschen Einwanderung von Bennsplvanien und ihrer Rolonien; endlich aus den protestantischen Irländern, den Welschen, Standinaviern, Hollandern neuerer Einwanderung und Ungarn fast ohne Ausnahme, und aus fleinen Bruchtheilen ber übrigen amerikanisirten Mischbevölkerung, zusammen aus etwa 12 bis 13 Millionen Seelen, welche nahezu 2 Millionen von den fünf und ein halb der Wahlstimmen werfen und eine Mehrheit in allen nördlichen Staaten außer Rem = Jersey und Californien und Dregon bilden eine sehr kleine freilich in den Staaten New- Pork und Bennsplvanien, Illinois und Indiana, so daß schon die Abwesenheit ihrer fast rein unionistisch gefinnten Soldaten im Unionstriege bei den Herbstwahlen 1862 das Stimmübergewicht in diesen vier Staaten wieder auf die "bemofratische" Seite warf.

In Bezug auf Gemeinfinn, auf Opferwilligkeit für Bildungszwecke, auf Durchschnittsbildung ber Maffen und Reife zur Gelbstregierung wird ber Deutsche vom Yantee übertroffen. Dagegen übertrifft er ihn um eben so viel an Folgerichtigkeit des Denfens, Begeifterungsfähigkeit und hingebung für bumane Zwecke und an Gründlichkeit ber Bildung in ben gebildeteren Schichten, sowie an gründlicher Berufsbildung, Fleiß, Ausbauer, Sparfamkeit und Runftsinn in den weniger gebildeten Schichten. Der Deutsche ist geizig für das Gemeinwohl, freigebig fast nur für sein Vergnügen; er ift kleinlich und eitel, schwer zu belehren, streitsüchtig und, wo er von gebildeten Elementen nicht genug durchsett ift, höchst beschränkt, schwerfällig und ein Gewohnheitsgeschöpf. Es fehlt ihm mit ganz wenigen Ausnahmen die Gabe ber poli= tischen Initiative, ber Thatkraft und Entschloffenheit für Durchführung feiner Grundfate, bas Selbstver: trauen und die stolze Selbstachtung. Indeß mit all' feinen Fehlern ift er ein unschätbarer Bewinn für dieses Land seiner Wahl. Der Grund, worin am Ende alle seine erwähnten Fehler murzeln, sein Phlegma, ober, wenn man lieber will, feine Bemüthlichkeit, ift gerade das, was ihn befähigt, dem abspannenden und früh reifenden und alternden Klima bes Landes und dem uniformirenden Boben am längften Widerstand zu leiften und Rultureinfluffe zu schaffen, welche ben schädlichen Natureinflüffen die Waage halten. Die deutsche Nationalität ift, wie ihr heimathlicher Boben allein unter allen vier gleich lange Jahres=

zeiten und einen wirklichen Frühling und Berbst bat. so auch die einzige in der Welt, welche ewig jugend= lich bleibt, und deren Angehörige im Rindesalter wirklich Rind, im Jünglingsalter Jüngling und Jungfrau, im Mannesalter wirklich Mann und Weib, und im Greisenalter noch immer elastisch, frisch und jung am Beifte zu sein vermögen. Deutsche Rinder bier zu Lande unterscheiden sich von anglo-amerikanischen auffällig durch eine weit größere Kindlichkeit, Lebhaftigkeit und Natürlichkeit, selbst Rinder aus Mischehen. und die in der zweiten und dritten Generation Amerikaner find; fie haben eine viel unbändigere, fpru= belndere Lebenstraft, sie sind deshalb auch schwerer zu erziehen. Die bäurische Stumpfheit und Schwerfälligkeit so vieler Eltern verschwindet; eine größere Fülle von Begabung entwickelt sich, und ihre Liebe zu und Achtung vor Eltern und Lehrern ist, wenn auch geringer als bei Kindern in Deutschland, doch bei Weitem größer als bei anglo-amerikanischen. Endlich unterscheidet sich auch in seiner Ausartung noch der Deutsche ftark vom Anglo-Amerikaner. Er mag gemein und friechend, viehisch = sinnlich und roh werden; aber er wird kaum je so niederträchtig, boshaft und schuftig als der ausgeartete Nankee und Anglo - Amerikaner. Mit einem Worte: Der Deutsche ift bestimmt, Die Erbschaft aller übrigen Unglo-Umerifaner anzutreten, sie zu einer neuen Nationalität zu verschmelzen, welcher er felber Rulturgesetze gibt, und felbst feine Sprache und Literatur bier aufrecht zu erhalten. Es ist schon oft von anglo-ameritanischen Physiologen und Merzten

bemerkt worden, daß die Zeugungekraft ihrer Raffe im Abnehmen begriffen sei und immer neuer Auffrischung durch vollsaftige Naturelle, wie das germanische und irische find, bedürfe. Den Deutschen bagegen ift wohl befannt, bag, im Often wenigstens, reicher Kindersegen fast nur noch bei Ginwanderern zu finden ift, daß die Anglo-Amerikaner, wenigstens ber Städte und die wohlhabenden, ihn als etwas Läftiges und fünftlich zu Hintertreibendes betrachten. Endlich steht es fest, so wenig auch der Census darüber Ausfunft gibt, bag bas Sterblichkeits-Berhältniß unter ben einmal akklimatisirten Deutschen geringer ift, und die Anzahl ihrer Eben größer, als bei jeder anderen Nationalität im Lande. "In hundert Jahren," fagte uns ein älterer und aufmerksamer Beobachter, ber die meisten Theile des Landes gesehen hat, "werden die Deutschen die große Mehrheit der Bevölkerung bilden." Und wir sind davon sogar überzeugt, wenn wir be= benken, daß deutsches Blut in einem Drittel ber gangen weißen Bevölkerung ftromt; daß der Amerikanisirungsproceß fast aufgehört und in einen Bermani= sirungsproceß überzugeben angefangen hat; und daß die Quellen jeder anderen Einwanderung fortwährend in demselben Maake abnehmen, wie die der Deutschen reichlicher fließen und fließen müssen, weil sie bas bevölkertste aller europäischen Mutterländer hinter sich fteben haben.

Im Nordwesten ist der deutsche Ginfluß in einer breiteren Ausdehnung, im Often in einem höheren Grade bereits eine unwiderrufliche Thatsache geworden. Dort thun die Politiker feit Jahren nichts Wichtiges mehr, ohne sich vorher des Beifalls der Deutschen zu versichern; dort sind schon an vielen Orten Lehrer ber beutschen Sprache an den Bolksschulen angestellt; bort haben die Deutschen nahezu ihren gehörigen Untheil von Memtern; dort tritt der irische Ginfluß in den Sintergrund, und Anglo-Amerikaner und Deutsche kommen in eine innigere Berührung, Mischehen und Geschäfts-Verbindungen zwischen beiden Nationalitäten find ziemlich häufig; die Ansiedelungen derselben laufen bunter durcheinander; ein strenges Sonntags= oder Temperenzgeset wäre unmöglich; die Anglo-Amerikaner nehmen zahlreich an den Bergnügungen der Deutschen Theil und schließen sich weniger von ihnen ab; sie finden Geschmack an dem edleren Lebensgenuß und der gemüthlichen Geselligkeit" der Letteren und achten sie mehr. Sie haben es freilich auch mit einer in Lebens= stellung und Ansichten unabhängigeren Klasse von Deutschen zu thun; bort leben sich endlich auch die Deutschen alter Einwanderung immer mehr mit benen der neueren harmonisch in einander hinein. Hier, im Often, gibt es zwei ziemlich schroff geschiedene Schichten von Deutschen: die gebildetere und die robere Klasse. welche unter einander weniger Zusammenhang haben, als unter sich und mit Anglo-Amerikanern und anderen Nationalitäten. Die Ersteren sind der geistige Sauer= teig geworden, welcher die besseren Anglo - Amerikaner durchfäuert und ideell wiedergebiert; die Letteren geben, soweit sie zu alt zur Verjüngung sind, im Bierfaufen und Proletariat unter, die Verjungungsfähigen aber werden gerade bier zu Lande rascher auf eine bobere Besittungestufe steigen, als sie es im alten Baterlande gefonnt hatten. Wir legen fein fonderliches Gewicht darauf, aber es ist doch merkwürdig, baß auch im Diten die Deutschen gewisse nationale Sitten und Lebensgenüffe icon fast allgemein einge= bürgert haben. Man feiert jetzt allgemein bas Weihnachtsfest auf deutsche Art; man gestattet sich mehr Festtage zur Erholung von der angestrengten Berufs= arbeit; man findet Geschmad am deutschen Bier, leichten Weinen, beutschen Bolfsfesten, Gejang- und Turnvereinen, beutscher Geselligkeit überhaupt, und man ahmt sie nach; man trägt fast allgemein ben vollen deutschen Bart; man feiert Die Sonntage meniger auf puritanische, als auf deutsche Urt (wenigstens in den Mittelstaaten); man bewundert deutsche, selbst itreng flassische Musik, und dieselbe verdrängt immer mehr das italienische Gedudel und die rohe ameri= fanische Musit; man besucht deutsche Mastenbälle und Theater; man wählt Deutsche in wichtige Aemter und fieht sie gern in Freimaurerlogen und geselligen Birfeln; Zwischenheirathen und Geschäftsverbindungen zwischen beiden Nationalitäten kommen por, und der Umgang zwischen ihnen ist entschieden nicht mehr feindselig. Un Beweisen endlich bavon, daß die Deutschen aufhören, ihre Nationalität wegzuwerfen und eine fremde nachzuäffen, fehlt es nicht; es ist sogar sehr allgemein unter ihnen jett ein gewisser Grat von reutschem Rationalitätsstolz bemerklich, der sich durch rie Wahrnehmung erzeugt hat, wie ichlecht im jetigen M. Dougi, Land und Leute in ber Union.

Ariege die Anglo-Amerikaner die Probe auf ihre so keck behauptete Ueberlegenheit über alle anderen Menschenkinder bestanden haben, und wie vortrefflich gerade die Deutschen.

Rach bem bisher über bie Mittelstaaten Gefagten fann man sich selbst ein Urtheil über den Charafter ber Bevölkerung in benjenigen Bezirken bilden, in welchen die Nationalitäten sich mischen, und welche nach bem Gesetz ber gegenseitigen Unziehung des Berwandten durch Einwanderung gerade die Extreme europäischer Civilisation massenhaft in sich aufnehmen müffen. Gerade diefe Mittelstaaten sind es, welche europäische Reiseschriftsteller fast allein kennen lernen und nach welchen sie die ganze Nation beurtheilen, und in diefen Mittelstaaten sind es binwieder die Mischbevölkerungen an den großen Handelsstraßen bin, welche beschrieben und als Maagstäbe hingestellt werden. Rein Wunder, daß nach all' den hundert Berichten aus hiesigem Lande, welche brüben schon erschienen, und von denen die des Grafen Baudiffin, des Herrn Eduard Belg, der beiden Trollope, des Herrn Julius Frobel, und die neueren Schilderungen bes Herrn Karl André die oberflächlichsten find, noch immer die falschesten Vorstellungen über Land und Leute in der Union herrschen. Wir könnten folche Schriftsteller nennen, welche nie über New-Nort hinausgefommen find und gleichwohl drüben fich für verläßliche Quellen ber Belehrung über hiefige Bustände ausgeben; Leute, welche nicht zehn Worte richtiges Englisch reben können und doch als HauptKorrespondenten der deutschen Zeitungen aus der Union wirken, und ähnliche Beispiele unberusener Quellenschriftstellerei mehr. Nach Philadelphia, Cincinnati, St. Louis, Chicago, Baltimore, Washington, und vollends New-York das Land beurtheilen zu wollen, welche Bermessenheit!

Umerifa ift eben bas Land ber Extreme, und Gu= ropa hat ihm durch die große Mehrzahl der herüber= gefandten und drüben unbrauchbaren Elemente geholfen. es immer mehr zu werden. Das eine ber Ertreme. Die Robbeit, Die Oberflächlichkeit, Die Unsittlichkeit ber hiefigen Mischbevölterung sind drüben geschildert worden, und zwar felbst biefes, bem Streben "pikant" an fein, zulieb vielfach auf Rosten der Wahrheit; bas andere ist nur gelegentlich und obenhin berührt worden! Man fann in New- Port unter zehn Gesichtern, Die man auf ber Strafe trifft, kaum eines finden, bas einem nach "Menschen" suchenden Diogenes nur eini= germaßen gefallen fonnte. Die Gelogier, Die Rohbeit gröberer und feinerer Urt, die gemeinsten Leiden= schaften prägen sich nur zu beutlich aus. Man fann fein Zeitungsblatt einer ber Grofftate in Die Sand nehmen, ohne über die Masse ber begangenen Ber= brechen und Bergeben zu staunen. Ja, man fann gehn Sahre in einer diefer Großstädte gelebt, und die Rehrseite Dieses Bildes der Robbeit doch nie kennen gelernt haben, weil dazu gehört, daß man in gewähltere Rreise eingeführt sein, ihre Sprache gewandt sprechen und die eigenthümlichen Berhältniffe, unter denen hier die Rultur mit der Unfultur fampft, murbigen gelernt haben muß. Wenn man bas folgende Rapitel gelesen und beherzigt hat, wird man zugeben muffen, daß ohne bas Bestehen ber Stlaverei im Lande auch die Mittelstaaten ein nur freundliches und erbebendes Aulturbild darstellen würden. Selbst so aber wie es ist, bietet es mehr Licht: als Schattenseiten. Bo freie Bewegung ber Menschennatur berricht, erzeugt jedes Gift von felber fein Gegengift, auch unter febr ungunftigen Umftanten. Die Beftrebungen zur Hebung der roheren Klassen nehmen raschen Fortgang. Die Bereine zu biesem Zwecke sind zahlreich. Es find Modellhäuser gegründet worden, um für einen billigen Miethzins ben ärmeren Leuten eine menschenwürdige Wohnung zu geben und civilifirende Ginfluffe auf fie einwirten zu laffen. Es gibt eine Gefellschaft, welche schon viele Tausente der vermahrlosten Pöbelkinder versorgt hat, indem man sie eine Zeit lang erzog und dann in guten Farmerfamilien des Westens unterbrachte. Bereine zur Hebung gefallener Frauen, zur Befferung entlaffener Sträflinge, Arbeitsschulen für die verwilderte Jugend, Anstalten der inneren Mission im Sinne der humanität überhaupt blüben fichtlich auf. Das Schulmesen, obwohl innerhalb der Großstädte theilweise noch in unberufenen Sänden, macht entschiedene Fortschritte zum Besseren. Die bessere Presse arbeitet mit ungemeinem Gifer an Planen aur Versittlichung des Volkes und kommt glücklicherweise tabei immer mehr von tem Irrwege ab, eine solche durch Zwangsmittel befördern zu wollen. Mit Beseitigung ber Stlaverei im Guren wird balt

ber feste Grund gewonnen werden, um neue Zustände, einen besseren Boltsgeist, ja eine Wiedergeburt der Nation auch in den Mittelstaaten herausbeschwören zu können.

## Sechftes Rapitel.

## Land und Leute in den Sklavenstaaten.

Wenn man auf dem Wege von New- Nork nach Süben die flachen Ruftenstrecken von Rem-Jersen und Marhland hinter sich hat, tritt wieder ein start büge= liges Gebiet an die Einbuchtungen des Meeres beran. jowie man die Chejapeafbai erreicht. Aber ichon jud= warts vom Rappahannock fehrt die Ebene guruck. Die Abbachung ter Alleghanies auf ber atlantischen Seite wird immer allmäliger, weil ihr Abstand von der Rüfte zunimmt, und fie füdlich von Birginien bedeutend an Sobe abfallen, und damit zieht fich bas Sügelland weiter von der Kufte zurück. Gine Folge davon ist die Lagunenbildung längs der ganzen Kufte, wie sie auch in New= Zerseh schon auftrat, und mit dieser fommt Marich= und Sumpfland, bas als ein nach Süden zu immer breiter werdender gufammenbangender Gürtel bis an das ferne Hügelland hinaureicht. Wäre die Bemässerung weniger üppig, so murbe dieses

ein Haideland bilden; jett ist es reiches Waldgebiet, großentheils mit der Terpentinfichte bestanden. Gang Florida, welches übrigens aus vier concentrischen Ro= rallenbänken entstanden ist, gehört noch dem Marsch= und Sumpfgebiet, ber größere Theil von Georgien, ben Rarolinas und bas süblichste Virginien bem Ge= biet der Terpentinfichte an. Die äußere Reibe von Inseln und Halbinseln biefer Staaten ift von festem Sandgrund; unmittelbar babinter fommt ber Saum von baumlofen Marschinseln und Halbinseln, und der Sumpfboden, mit üppigem Laubwald und Immergrünbäumen und mit Palmettas bewachsen, zwischen welche sich ein Dickicht von wilden Weinreben und allerhand Rankengewächsen schlingt, reicht von 5 bis 25 Meilen weit in's Innere, von höheren Landzungen Fichtenbodens durchfurcht. Dies und die durchaus sich gleichbleibende sudoftliche Richtung der Fluffe und Längenthäler gibt biefer ganzen Abdachung den Cha= rafter hober Ginförmigfeit. Jenseit der Alleghanies lehnt sich an diese ein fast waagrecht geschichtetes Ralkgebirge, das stufenweise in die Mississippi= Ebene herabsinkt, an wenigen Stellen an diesen Fluß heranreicht (Bluffs), an der Oberfläche aber ebenso wasser= arm, wie am Fuße ber Stufen wafferreich und überall ba sumpfig ist, wo Thousabichten mit Ralkschichten wechseln und zu Tage treten.

Jenseit des Flusses, wo es keine Bluffs gibt, ershebt sich das Land sogar noch allmäliger aus den Sümpken durch sanftes Steigen und schroffe Stufen abwechselnd zu dem fast waagrechten und 6—7000 Fuß

boben Ralfplateau, aus welchem das Urgebirge der Roch Mountains hervorbricht. Die trochneren Hoch= ebenen sind mit lichtem Cedernwalde oder weiter westlich mit Prarie, die Sügel= und Gebirgslandschaften mit üppigem Nichtenwalde bedeckt. Die Flugthäler mit ihren Bottoms (bas eigentliche Bett bei höchstem Bafferstande) tragen auf ihrem überaus reichen ange= schwemmten Boden Laubwalt, von Immergrunbäumen je weiter füdlich besto mehr durchsetzt und von Schling= pflanzen durchwachsen. Die Marsch= und Sumpf= bildung mit vorliegenden Sandinseln fehrt am gangen Golfe hin wieder und reicht bis Galvestonbai. Das ganze angeschwemmte Delta von Louisiana ift ein breifacher Gürtel von Santinfeln (ganz schmal) von baumlofen Marschen, durchschnitten von Kanälen und von Laubwaldsümpfen, in welche schmale Landzungen von Fichtenwald hereinragen und Flufarme (Bohous) nach allen Seiten netförmig verlaufen.

Damit ift gesagt, daß der Boden der Stlavensttaaten den Charafter noch größerer Einförmigfeit trägt, als der der Mittelstaaten. Es ist mit dem Klima ebenso. Die Zahl der Regentage im Jahre nimmt von Norden nach Süden hin ab, die Regenmenge aber zu, während sie jenseit des mittleren Mississpiedenfalls rasch abnimmt. Es wechseln also sehr lange Trochnisse mit gewaltigen Regengüssen. Beränderlicher Niederschlag herrscht blos auf den Gebirgen; in den Ebenen ist Schnee, welcher obendrein in einem halben Tage schmilzt, eine überaus seltene Erscheinung. Der Winter besteht aus einem raschen Wechsel von Regens

güffen over Kablfröften mit frühlingsähnlichen Tagen. Der Spätsommer und Herbst ist sehr trocken. Was die Frühlingsgewitter betrifft, so wechseln mehrjährige Perioten, in benen sie gang ausbleiben, mit folden, in welchen sie im Uebermaß auftreten. Es gibt nur wenige Kulturpflanzen, welche ein solches Klima Jahr aus Jahr ein ohne Migmachs ausstehen fönnen, und ihr Anbau beschräuft sich natürlich auf bas lockere Bottomland, welches von der Natur zum Schwamme gemacht ift, der in trochnen Zeiten die Feuchtigkeit aus Luft und tieferen Bobenschichten auffaugt, in naffen Das llebermaaß ber Feuchtigfeit nicht festhält. In der Fichtenregion müßte alles Ackerland tief dränirt, oder tief gepflügt werden, um regelmäßige Erndten von Getreide zu liefern, wofür ber Boden sonst wohl geeignet ist; soweit versteigt sich aber ber Unternehmungsgeist der Einwohner nicht. Die Fichtengegend ist deshalb nur spärlich angebaut, wird vielmehr auf die Gewinnung von Terpentin, Pech, Theer, Asche und bier und da von Brettern, Pfosten und Schindeln benutt. Die Commerhite ist an sich nicht übermäßig, weil gang im Berhältniß, wie sie anwächst, an der atlantischen Rüste ber Seewind, an der Golffüste und im ganzen Becken ber ägnatoriale Paffatwind anwächst und Kühlung bringt; aber sie wird erschöpfend durch ihre sieben= bis neunmonatliche Dauer und die während berselben allzugroße Trockenheit der Luft, sowie durch Die übermäßige Feuchtigfeit berfelben im Winter. Ju den Monaten zwischen Oftober (weiter südlich De= cember) und März finden die schroffsten Temperatur-

wechsel statt, oft 30 Grad Réaumur im Laufe eines Tages betragend, mährend im Sommer die Nacht nur mäßige Abfühlung mit startem Thau und vielen Wetterleuchten bringt, und auf die fühlenden Regenguffe mit bem Westwinde unmittelbar wieder Trocken= beit und Schwüle eintritt (eine auch weiter nördlich auffallende Erscheinung.) Das Alima ift gefund genug und für den Beifen erträglich, wenn man febr reinlich, sehr mäßig und sehr vorsichtig in der Wahl seiner Wohnung, Kleidung und Rahrungsmittel und von beiterem gleichmüthigem Naturell ift. Man foll feine Wohnung immer möglichst hoch und jo anlegen, daß die herrschenden Winde nicht die Ausbunftungen eines naben Sumpfes mitbringen fonnen. 3m ichlimmften Falle joll zwischen Sumpf und Wohnung der Wald fteben bleiben, um diese Austünstungen abzuwehren. Im Sumpfe felber wohnen, mit bem Laubwald über dem Kopfe, ist weit weniger gefährlich, als in dessen Rabe auf entwaldetem Lande. Man joll Jahr aus Bahr ein ein Unterhemd von Flanell tragen, im Sommer einen ftarken Sut mit Bochern, um die Site abzuwehren und die Ausdünstungen des Kopfes abzuleiten, und dicke Schubsohlen, um die brennende Gluth des Bodens vom Fuße abzuhalten. Man joll sich häufig baden, aber nicht zu viel des immer sauwarmen Flug- oder Quellwaffers trinfen, besonders des erfteren. Der noch nicht Attlimatifirte hüte fich febr vor plötlicher Durchnäffung und bem Thane bei Tages= anbruch; der Afflimatisirte mag Tage lang ohne Erfältung im Waffer herumwaten oder sich dem Regen

aussetzen. Der Erstere soll ein oder zwei Jahre lang schwere und viele förperliche Arbeit und Auftrengung vermeiben, vorzüglich im Commer und um die Mittagsstunden; die mildere Natur erfordert auch weniger Arbeit zum Lebensunterhalte. Uebrigens bauen Deutsche in West-Texas, arme Anglo-Amerikaner in Alabama, Florida und anderen Golfstaaten Zucker, Baumwolle und Bergreis ohne Gefahr für Gefundheit und Leben, und die irländischen Lastträger auf den Levees von New-Orleans haben längst die Neger verdrängt, ohne baß fie eine ungewöhnliche Sterblichfeit aufwiesen. Es ist eine vollkommen widerlegte Lüge, daß nur Neger im Stande feien, unter dem Simmel der Golfstaaten förverliche Arbeit zu verrichten; vielmehr beweisen die ftatiftischen Angaben des letten Cenfus, daß für Neger das Klima der Union überall noch zu falt ist, weil ihre hiesige Sterblichkeit die der Reger in wärmeren Rlimaten übertrifft. In Bezug auf Nahrung ist alle schwerverdauliche Speise schlechthin zu widerrathen, besonders dem Neuling: Fett ist blos im Winter zu= läffig; Südfrüchte, besonders Melonen, nur fehr mäßig, wenn auch häufig; schweres Roggenbrot sollte einem aus Mais= und Weizenmehl gemischten wohl gefäuerten Platz machen. Die geringsten Diätfehler können gesundheitsgefährlich und tootlich werden, wenigstens für ben Neuling; denn die Eingebornen führen, verhältnigmäßig ungestraft, die unverdaulichste Rost, die Berf. bieses in seinem Leben tennen gelernt hat. Bebra= tener Speck (geräuchert), heißes Maisbrot, mit Salä= ratus ober Soda gefäuert und bennoch schlecht gegangen,

und schwarzer Kassee, in eisernen Töpsen gesocht, sind die Gerichte, welche eine ungeheure Mehrheit der Einswehner der Stlavenstaaten dreimal täglich und mit kurzen Unterbrechungen das ganze Jahr genießt; was sonst noch darüber auf den Tisch kommt, ist in der Regel noch unverdaulicher. Geistige Getränke sollten nur stark mit Basser verdünnt genossen werden; leichte Weine sind geradezu ein Bedürfniß, müssen aber doch mäßig gebraucht werden. Gegenwärtig herrscht Bölsterei unter den Beißen.

In biefes zu Ausschreitungen in jedem Ginne geneigte Alima und auf diesen verflachenden einförmigen Boden kamen diejenigen Rolonisten, welche wir in der Einleitung geschildert haben, Adelige und Abenteurer als Grundeigenthümer, und Verbrecher und Strafen= birnen aus den englischen Gefängnissen als Zwangs= arbeiter, und später aus Afrika eingeführte Reger= iflaven, um die Stelle biefer freigewordenen weißen Sflaven zu ersetzen. Den ersten Aveligen und Abenteurern wanderten in den Cromwell'schen Zeiten gabl= reiche Ravaliere nach und nahmen ihren normannischen Arbeitshaß, ihren Arbeitshaß, ihre Verachtung der puritanischen Sittenstrenge und ihre Liederlichfeit mit. In Marhland siedelten sich außerdem englische Ratho= liken von guter Familie an, welche zur Zeit der Ratholitenverfolgungen ausgewandert waren; in Gud= Rarolina frangösische Hugenotten; in Georgien Die Reste der protestantischen Salzburger, welche England erreicht hatten und dort nicht elend umgekommen waren; im westlichen Marbland und nördlichen Bir=

ginien ließen sich längs der beiden Abdachungen deutsche Benniplvanier= und Duäfer=Rolonien nieder. Mit Ausnahme der letztgenannten Kolonien ist Diese adelige und freie weiße Bevölkerung jett in eine ziemlich gleich= artige anglo-ameritanische Grundberrntlasse verschmolzen. während die aus ehemaligen weißen Leibeigenen ent= standene armere Rlaffe in die Gebirgsgegenden und ben fernen Weften guruckgewichen ift, nur bier und da noch in fleinerer Ungahl innerhalb ber Pflanzungs= bistrifte geduldet. In den Städten haben fich Pantees und Anglo-Amerikaner aus den Mittelstaaten, deutsche Raufleute und Handwerfer, irische Tagelöhner und Rapitalisten, Frangosen und die sonstige Mischbevölterung niedergelaffen; es gibt aber wenig Städte, welche diesen Ramen verdienen, und nur drei Großstädte: Baltimore, New = Orleans und St. Louis. Louisiana ist vorwiegend von frangösischen Pflangern besett, deren es auch einzelne am ganzen Mississppi bis nach St. Louis gibt, und West-Teras enthält in zusammenhängenden Unsiedelungen etwa 30,000 Deutsche, vom Mainzer Berein feit 1845 bierber verpflanzt, und eben jo viele Mexikaner. Bis zum Bürgerfriege bin gab es immer im Guben, wie in jedem auf Beibeigenschaft und große Grundaristofratie begründeten Gemeinwesen, eine starte wechselnde Bevölkerung von Abenteurern aller Nationen, welche hierher fam, um ein Bermögen zu erwerben und daffelbe dann anderswo zu verzehren, um Pflanzerswittwen zu heirathen, Stlavenhandel zu treiben, zu haufiren, Overfeers zu ipielen u. f. m.

Eine so bunt zusammengewürselte Gesellschaft, fast nur durch Gewinnsucht hierher getrieben und sehr wenig Bildung und Bürgertugend mit sich bringend, war es also, welche den Kampf mit einem Klima und Boden aufnahm, kulturseindlicher als die der Mittelund Pankeestaaten, und als gesellschaftliche Form, unter welcher dies geschehen sollte, sich die weiße und schwarze Sklaverei und den großen Grundbesitz sofort mitbrachte. Die Ergebnisse sind ganz, was sich unter solchen Umständen erwarten läßt. Die Kultur ist in einem solchen Lande und Gemeinwesen zu fortwährenden Rückschritten, zur Ausartung in die Barbarei verdammt.

Es gibt gewisse Naturnothwendigkeiten, unter welchen jede Aristofratie des großen Grundbesitzes und der Leibeignen-Arbeit fich befindet: die erste und Miturfache ber andern allen ift, daß Stavenarbeit noth= wendig träge, roh und intelligenzlos ift. Der Stlave bat feinen Beweggrund seine Fähigkeiten anzustrengen, als die Beitsche; er hat fein Gigenthum, wenigstens teinen Grundbesitz, feine Chre und Auszeichnung, feine wahre Che und Familie, feine sittliche Erziehung und geistige Bildung. Gibt man ihm eines oder mehre von Diefen Gütern, jo macht man ihn zur Stlaverei untüchtig. Erweckt man den Menschen in ihm, jo fuickt man in ihm bas Arbeitsvieh; will man ihn als Arbeitsvieh bewahren, jo muß man ben Menschen in ibm zu tödten suchen. Die Bertheidiger ber ameritanifden Eflaverei haben bies längst eingesehen und fint besbalb so weit gegangen zu behaupten, der Reger

habe gar keine Anlage zum Menschen, er sei ein Mittelwesen zwischen tiesem und bem Ochsen, er könne nic zur Selbstregierung erzogen und müsse beshalb nach göttlichen und Naturgesetzen und zum Besten aller Betheiligten in der Staverei ewig festgehalten werden. Diesen Einwand beautworten wir später.

Soll nun der Stlave Stlave bleiben, fo daß man ihm nur folche Arbeiten zumuthen, welche fein Nachbenten, feine Geschicklichkeit ber Sand, feinen Erfinbungsgeist erheischen; so muß also das Gemeinwesen sich auf die rohesten Formen ber Arbeit, den rohesten Ackerbau und die robeste Biebrucht, beschränken - es muß mit einem Worte eine Pflanzerwirthschaft werden und selbst den Ackerbau auf ein oder zwei Stapelar= tifel für ben Großhandel beschränken, welche nur robe Arbeiter erfordern. Hierher gehören, je nach der Durchschnittswärme tes Alimas: Zucker, Reis, Baumwolle, Hanf, Tabak und Mais. Und jeder Pflanzer muß fich auf eines dieser Erzeugnisse beschränken. Der Pflanzer selbst, da er nur mit willen= und geistlosen Stlaven zu thun hat, muß zu ihrem Standpunkte berabgezogen werden, er muß allmälig denkschen und ener= gielos werden und bei Leitung der Stlavenarbeit sich der rohesten öfonomischen Mittel bedienen. Reine Rultur aber ift einfacher und rober als bie ber Baumwollenpflanze und des Maifes. Bom Letteren haben wir schon gesprochen; die erstere, welche nur im tropischen Klima eine ausdauernde Pflanze, ein Baum, in den Vereinigten Staaten blos ein 4-5 fing bober Strauch wird, verlangt nur einen lockeren, ange-

schwemmten Boben, um 30-50 Jahre ergiebig auf demselben Felde zu wachsen. Ginmal Ackern vor der Saat, bas Gineggen ober Ginpflügen berfelben, zwei= maliges Ackern zwischen ben Pflanzenreihen nach ber Saat um bas Unfrant zu vertilgen und ben Boben locker zu erhalten — das ist die ganze Arbeit vor der Ernte. Die lettere vertheilt sich, ba bie Samenkap= feln, welche die Wolle enthalten, zu verschiedenen Zeiten reifen, und die Wolle nicht ausfällt, auf nabezu vier Monate, fo bag bas an fich mühfelige Sammeln ber Wolle ohne verstärfte Arbeitsfräfte beendet merden fann, zumal dabei Rinder und Weiber mithelfen fonnen. Das Entsaamen und Breffen ber Wolle in ber Rottongin und bas Backen ber Ballen erfordert eben= falls fein Nachdenken, feine Borficht von Bedeutung. Man begreift somit, welch' ungeheuren Vortheil bem Pflanzer der itets machsende Absatz für Baumwolle seit Erfindung der Cottonpresse gewährte. Gine robere und für feine Stlaven geeignetere Rultur fonnte es nicht wohl geben. Bei dieser vermochte er sie wirklich bumm und viehähnlich zu erhalten, und so wurde bie Baumwolle ber bei weitem wichtigste Stapelartikel bes Südens und die treibende Urfache der Eflaverei- Ausbehnung. Bei dieser bedurfte auch der Pflanzer feiner geistigen und Willens Unstrengung, und so wurde er vollends ein Barbar mit allen Ausprücken einer Adels= fafte an den Lebensgenuf.

Diese Art Ackerbau saugt ben Boben aus. Beim Tabak, beisen Usche bas enorme Berhältniß von 20 Prozent vom Gewicht der trockenen Pflanze aufweist, ist der reichste Boden burch stets bieselbe Ernte, binnen 5-15 Rabren erschöpft; beim Reise hilft man sich mittels Bewässerung ber Felder burch das brakische Waffer (gemischtes See und Flugwaffer) zur Zeit ber Fluth, welches in verwesenden Seethieren und im feinften Flußichlamm immer neuen Dünger mitbringt; ebenso beim Zuckerrohr; die Baumwolle aber erschöpft böher gelegenes Land binnen 10-12, Bottomland binnen bochftens 50 Jahren. Die Folge ift, daß das Baumwollenland bei bem immer gesteigerten Bedarf an Baumwolle selten wird, und daß die Pflanzer mit ihren Sflaven fich im ferneren Weften neues gand gur Aussaugung aufsuchen muffen. Gine Bufte binterlaffend, wälzt fich die Wanderung diefer menschlichen Benichrecken westwärts, um überall neue Wüsten gu ichaffen, wo die Ratur mit feltener Freigebigfeit nur anbauwürdiges Land geschaffen hatte. Die Bufte wird allmälig wieder zu Wald, Cedern und gelbe Fichte, Beiveland und Wiese entstehen auf dem ausgeruhten Boden, und Die Aussaugung kann, zumal wenn rationeller Ackerbau einigermaßen damit sich verbindet, von vorn beginnen. Diese Aussaugung des Bodens verlangt also, daß immer neue, mit dem Fluche ber Etlaverei noch nie behaftete Bebiete bemselben überantwortet werden, verlangt die Zurückgrängung ber freien Arbeit, Die Stiftung immer neuer Stlavenstaaten. Kein Bunder, daß die Regerbarone, welche fast dieses ganze Jahrhundert die Union be herrscht haben, für den Ankauf von Florida 10, für ben von Louisiana 15, für ben von Texas (im Frieden

mit Mexiko) 20, für den Arieg gegen Mexiko, welcher Kalifornien, New Mexiko und Theile von Sonora der Sklaverei eröffnete, 150, für das sogenannte Gadsden purchase 15 Millionen Dollars zahlten, und für den Erwerb von Cuba sogar 150 Millionen boten; nie aber nur einen einzigen Dollar verwilligten, um Land im Norden zu erwerben, auf welchem die freie Arbeit Staaten hätte gründen können, dem Ansichluß Kanadas an die Union auf alle Beise entgegens arbeiteten und bei den Unterhandlungen mit England um den Besitz von Oregon im Ushburton Bertrage zwei Drittel eines der Union rechtmäßig gehörenden Bodens preisgaben.

Eine weitere Naturnothwendigkeit ist, daß eine Sklavenhalterkafte die freie Arbeit fürchten und verfolgen muß. Jeder freie Beige, ber im Guden bie= felben Stapelartikel als der Sklavenhalter erzeugt, aber billiger und besser, und nebenbei menschlich lebt, widerlegt ja eben dadurch die Lüge, daß in diesem Klima nur Stlaven schwere Arbeit verrichten und dabei gedeihen fonnten. Er beweist nebenbei, daß die Stlaverei feine öfonomische Rothwendigkeit sei, und daß die Ausfuhr an Stapelartikeln unter freier Arbeit nicht abnehmen, die Summe des Gesammtwohlstandes aber und des Menschenglücks gar sehr zunehmen würde. Seine gute Ackerwirthschaft ist ja ein steter Vorwurf gegen die verwüstende des Pflanzers. Er muß ein Freund der Freiheit sein und könnte als folder den Stlaven Freiheitsbegriffe in den Ropf feten. Und nähme die Angabl diefer freien Arbeiter

zu, so könnten sie ja eine Mehrheit in ber Staats= gesetgebung erlangen und die Stlaverei hinweggeset= gebern. Somit muß die Aristofratie ber Pflanzer alle freien weißen Arbeiter, die wirklich Ackerbau treiben, zu verdrängen suchen; sie wird dieselben auskaufen, oder durch allerlei Unannehmlichkeiten, die sie im Wege der Gesetzgebung, oder nachbarlicher Unfreundlichkeit über sie verhängt, sie austreiben. Dahin gehört bie Berpönung der Redes, Preße und Wahlfreiheit und bie ichlechte Fürsorge für Schulen, Maagregeln, benen ein Mann nicht lange Stand halten fann. 3m Berhältniß zu den freien Staaten des Nordens wiederholt fich daffelbe im Großen. Die ungeheure Zunahme aller Diefer Staaten an Bevölferung, Reichthum, Er= zenanissen. Bildung und Macht im Vergleich zu ber Versumpfung alles Lebens im Süden bietet zu gar zu unangenehmen Vergleichungen Anlaß, welchen die Nantees innerhalb der letten zwanzig Jahre auch reichlich und nachdrücklich benutt haben. Diese Macht ber freien Staaten ift außerdem gefährlich für die Sflaven-Aristofratie. Bore Bertretung im Reprafentantenhause des Kongresses nimmt viel rascher zu als die der Sklavenstaaten; wenn sie eine überwiegende Mehrheit geworden, könnte es ihr einfallen, ihre Macht zu gebrauchen, um die Eflaverei als einen Gemeinschaden für die ganze Union hinweg zu befretiren. Ihre freie Presse und Rede fann nicht umbin, auch über die südliche Grenze hinweg ansteckend einzuwirfen; ihre Schulhäufer mögen John Browns großziehen, welche im Süden Stlavenaufstand predigen. Ihre

Industrie muß ihnen im Sandelsverkehre mit dem Silven immer einen Vortheil verschaffen; fie find im Stande, die Breife auf dem Weltmartte felber festzu= seten. Ihre Handelsobmacht sichert ihnen die Beberrichung bes Meeres burch eine Ariegsflotte, welche ber Süden nicht haben fann; ihr Menschenreichthum muß ihnen im Falle eines Krieges mit ben Stlaven= haltern überlegene Beere aufzubringen gestatten. Des= halb mußte alfo bas Streben ber Stlavenhalter im Rongreß bahin geben, nicht eber einen neuen freien Staat in den Staatenbund aufzunehmen, als bis ein neuer Stlavenstaat zur Aufnahme ebenfalls bereit mar. So wurden Maine und Miffouri, Michigan und Arfanfas, Jowa und Florida gleichzeitig aufgenommen, und so entspann sich um die Aufnahme von Ransas ein blutiger vierjähriger Rampf barüber, ob es als Sklaven= oder freier Staat Bundesmitglied werden sollte. So wurde die freie Presse und Rede nicht blos im Süden, fondern durch die Baltimore=Rom= promisse von 1850 auch im Norden babin beschränft. bak die Stlaverei nie mehr diskutirt werden folle; das Wahlrecht im Norden aber wurde unter irische Anittel gestellt, wie es im Guven gesetlich beschränft war und nur den Stlavenhaltern zustand. Und um Die Schule und Rirche fich ungefährlich zu machen, mußte jede religiöse Gefte, welche im Guden Mit= glieder zählte, bei ihren Glaubensgenoffen im Norden babin wirfen, bag aus ben Glaubensbefenntniffen und Schulbüchern alle Erflärungen gegen die Sflaverei berausgestrichen, und daß feine Lehrer und Geiftlichen

geduldet wurden, welche Feinde diefer "gottfeligen und naturgemäßen Institution" waren. Die nördliche Industrie wurde durch einen Finanzzoll-Tarif befämpft, welchen wir schon besprochen haben, und der Sandels= stand und die Rapitalisten in ebenfalls schon ermähnter Weise demoralisirt. 2118 eine durch dasselbe Interesse geeinigte Aristokratenkaste waren sie dem durch eine große Berschiedenheit ber Interessen gespaltenen Norden gegenüber allmächtig. Die politischen Parteien und die firchlichen Seften wetteiferten unter einander, welche es der übrigen an friechender Unterwürfigkeit gegen diese Regerbarone zuvorthun könne, - "sie fragen um die Wette Dreck," wie man es bezeichnend genannt hat. Wurde das freie Gewiffen der Minderheit des nördlichen Bolfes ja einmal zu laut und proteftirte bagegen, daß ber Stlaverei immer neue, bisher verbotene Gebiete geöffnet, ihren Bertretern immer neue übermütbige Forderungen bewilligt. Ehre und Rechte des nördlichen Boltes gar zu tief in den Staub getreten würden: so gab es ein Mittel, um biese Rothschreie rasch zu übertonen. Gie brobten mit Auflösung der Union, und die Rapitalisten= und Raufmannswelt, der Böbel und die katholische Klerisei setzten ihre Daumenschrauben an, um die freien Männer ohnmächtig zu machen. So wurde 1834 seiten Suo-Karolinas die erste Drohung mit Unionsauflösung laut und vom Präsidenten Jackson fräftigdurch Begendrohung unterdrückt. Seitdem borte man diese Drobungen im Kongreß häufig, besonders 1847 bis 1850, 1856 und zulett 1860, wo aus der Drohung Wirklichkeit wurde.

Ebenfo naturnothwendig ift, daß von einem Stlaven vorzüglich Unterwürfigkeit verlangt wird, und daß mit ber Zunahme ber Sflaven Die Gefete, welche über die Aufrechterhaltung des Gehorsams der Stlaven wachen und ihre Ausübung immer schärfer und härter werben müffen. Ohne Ausnahme gilt deshalb bie Regel, bag im Guben bie Black laws um fo graufamer find, je mehr ber Staat Sflaven enthält, und daß innerhalb beffelben Staates mit der Zunahme ihrer Zahl die Gesetze und ihre Braxis sich allmälig verschärft haben. Um grausamsten sind sie in Gud-Karolina, Miffiffippi und Alabama, wo die Zahl der schwarzen Bevölkerung die der weißen überwiegt. Und in demfelben Berhältniß verschlimmert sich die Lage der freien Reger, welche noch immer einen schwachen Beftandtheil der füdlichen Bevölkerung bilden, weil sie nicht gern nach Norden auswandern. Man fürchtet ihre Einwirkung durch Wort und Beispiel auf bie Sflaven, und bas lettere hat man allerdings gu fürchten, da fie eine meift fehr achtbare und wohl= habende Klaffe find. Go kommt es benn, daß nach und nach in den meisten Gubstaaten bas Wesetz bem Eigner bas Recht genommen hat, seine Sklaven frei zu laffen, was früher allgemein erlaubt war. In einzelnen Staaten ift ihm auch verboten worden, ihnen das Lesenlernen zu erlauben, und es sind schwere Strafen für diejenigen festgesett, welche ihnen bas Lesen lehren. In den meisten ist die Emancipation bes ganzen Staates grundgesetlich verboten worden, was früher nicht der Fall war. Andere verlangen,

baß freigelaffene Reger sofort aus bem Ctaate entfernt, ober von Staats wegen wieder als Stlaven vertauft werden muffen, und daß Neger, welche vorher frei waren, binnen einer beftimmten Zeit bei Strafe der Eklaverei auswandern sollen. Das Richt der Berren, widerspenstige Eflaven zu todten, ist neuerdings, wo nicht gesetzlich, doch in der Praxis überall erweitert worden. Diese Tödtung, welche ursprünglich auf den Fall der Rothwehr beschränkt war, findet immer allgemeiner entweder in der Urt statt, daß der Herr den Stlaven langfam zu Tode peitscht (in ben Paufen werden Die Wunden mit flarem Pfeffer, Effig, Branntwein oder andern beizenden Substangen gestillt); over es bemächtigt sich ein "Mob" (ein Böbelhaufe) des widerspenstigen oder des verbrecherischen Stlaven, nimmt das Gefet in seine Sand, hängt ihn, so daß die Todesgual möglichst verlängert wird, oder verbrennt ihn lebendig, immer in Beisein einer großen Zuschauerschaft von Negern, welche dadurch gewarnt werden sollen. Reger-Aufstände und Berschwörungen, beren zwei im Staate Sud-Karolina in den letten dreißig Jahren vorfielen, werden natürlich von Staats= wegen mit granfamer Strenge bestraft, häufiger durch bie Pflanzer und ihren Bobel fofort im Entstehen unterbrückt. Es wird dabei die Folter häufig ange= wandt, um Geständnisse von vermuthlichen Berschwornen zu erpressen, und bas Gesetz redet nie barein. Die Folge von diefer machsenden Strenge ber Wesetze und der Praxis ist ein wachsender Herrscher-Uebermuth ber Berren. Bereits beschränkt sich dieser Uebermuth

nicht auf die Behandlung der Neger, sondern eben fo febr äußert er sich gegen Weiße im Güden, welche fich gegen die Gränel der Stlaverei aussprechen, oder icon ihrer nördlichen Berkunft wegen der Feindschaft gegen bas "göttliche Institut" verbächtig find. Taufende von Nantees, Deutschen, Engländern find biefem Uebermuth zum Opfer gefallen; Zehntausende sind ent= blößt von all' ihrem Bermögen außer Landes getrieben worden. Ja, seit bem Beginne bes Conderbundes richtete sich auch gegen eingeborne weiße Nichtstlaven= halter, welche als Anhänger der Union galten, eine planmäßige Verfolgung wegen "geheimen Abolitionismus." Es find, nach Angaben folder Beißer, welche biesen Berfolgungen entfamen, wenigstens eben fo viel Menschen im Süden vom Böbel und den Guerillas ermordet worden, als im Unionsfriege Menschen ge= fallen. Dit-Tennessee, West-Birginien, bas westlichste Nord-Karolina und Georgien, das nördliche Alabama und Arfanfas, Miffouri und West-Texas mit ihrer starten Bevölkerung freier Arbeiter haben barunter furchtbar gelitten. Gine Schreckensberrichaft, gegen welche die des frangösischen Konvents und ber Geptembriseurs barmberzig zu nennen ift, weil diese we= nigstens nur tödten, nicht guälen wollten, welche nur in den Religionsfriegen des 16. und 17. Jahrhunderts Seitenstücke findet, herrscht seitdem über ben gangen rebellischen Guben, und die Bestiglität, welche im Martern schwarzer Eklaven großgezogen worden ift, rächt sich an den Weißen selber, welche sie geduldet, im zehnfach größeren Maaßstabe. Sie wird sich an rächen. Urhebern felber balt noch entfeticher

Wir haben somit die Naturgesetze entrollt, auf welche sich die Zustände im Süden gründen. Dieselben wären in der That für Europäer ganz unglaublich, wenn man sie ihnen nicht aus der Natur der Dinge als Nothwendigkeiten erklärte. Bon Uebertreibung unsererseits kann nach den mitgetheilten Unterlagen wohl kaum die Nede sein. In der That bleibt jedes Gemälde derselben weit hinter der Birklichkeit zurück.

"Der ganze Berfehr zwischen Herren und Stlaven," jagt Thomas Jefferson, selbst ein Stlavenhalter, "ist ein beständiges Spiel ber fturmischsten Leidenschaften; des erbarmungslosesten Despotismus einer- und der entwürdigenosten Unterwürfigkeit andererseits. . . . . Das muß ein Wunder von einem Manne sein, der seine Sitten und Sittlichkeit unbefleckt erhalten kann unter solchen Umständen.... Und kann man die Freiheit einer Nation für sicher halten, wenn man ihre einzige feste Grundlage beseitigt, Die Ueberzeugung im Bolfe felbst, daß fie eine Gabe Gottes ift? Daß man fie nur auf Rosten seines Zornes verleten kann? -In ter That, ich zittre für mein Land, wenn ich bebenke, daß Gott gerecht ift; daß feine Gerechtigkeit nicht für immer schlummern kann; bag schon in Betracht ber Zahlen, ber Natur und natürlichen Mittel eine Revolution des Glücksrades, ein Wechsel der Rollen zu den Möglichkeiten gehört, daß er durch übernatürlichen Einfluß wahrscheinlich werden mag! Der Allmächtige hat kein Attribut, welches in einem folden Rampfe auf unfere Seite treten fonnte."

Und wieviel besser noch stand die Sache zu Jefferfon's Zeiten, ba es noch feine Baumwoll-Rultur gab, ba die freien Staaten an Macht noch hinter ben Stlavenstaaten weit gurückstanden und feine Urfache zu eifersüchtigen Befürchtungen im Süden gaben; da Die Eflavenhalter noch zahlreiche Abolitionisten unter jich zählten und auf baldige Abschaffung ber Stlaverei rechneten. Seitdem hat fich der Bolfsgeift des Sii= bens sichtlich mit jedem Jahrzehend tiefer in die Barbarei versenft, in der Bestiglität verhärtet. Un dem bäufig gehörten Argumente der Projklaverei= Partei gegen die Abolitionisten: "Ihr verschlimmert burch eure Agitation gegen die Sklaverei in der That das Loos ber Sklaven, auftatt es zu verbessern, weil ihr uns zwingt, strengere Nothwehr = Maagregeln gegen Stlaven-Aufstände zu ergreifen;" - an Diefem Gerebe ift allerdings etwas Wahres. Die Abolitionisten, so wenig es ihnen einfiel, Stlaven-Aufstände anzuschüren, schärften bas abgestumpfte Gewissen ber Nation, wo= durch die Herrschaft der Negerbarone allmälich unter= wühlt wurde. Wenn die Sünde und der Inbegriff aller Sünden, die Sklavenhalterei einmal um jeden Breis bestehen sollte, dann freilich war das Bestehen freier Gesellschaft und Arbeit auf demselben Festlande und innerhalb derselben Nation auf die Dauer nicht möglich, dann war Tugend, Recht und Wahrheit ein Berbrechen, und ber Räuber, welcher zum Staate fagt: Du zwingst mich burch beine Gesetze gegen ben Diebstahl, zum Raubmörder und Mordbrenner zu werden aus Nothwehr, ist gerechtfertigt.

Unverantwortliche Gewalt eines Despoten über ein ganzes Volk ist schrecklich; aber viel schrecklicher ist die Unverantwortlichkeit von 150,000 Despoten (foviel Eflavenhalter gibt es), die jeder abgesondert in der weiten Wildniß füdlicher Urwälder leben, wo feine freie Rede und Breffe von ihren Berbrechen erzählt. feine öffentliche Meinung ihnen entgegensteht; wo Rassen= hochmuth und Rassenhaß jedes von einem Weißen an einem Schwarzen begangene Verbrechen für erlaubt oder Nothwehr, jedes von einem Schwarzen an einem Weißen begangene für unverzeihlich hält; wo das Zeugniß des Schwarzen, oft des einzigen Zeugen eines Unrechts, vor Gericht nichts gilt; wo Kirche und Schule mit der oligarchischen Despotie eng verschworen sind, und ein viehisch verdummter und verthierter weißer Pöbel bas gefügige Werfzeug zu jeder Schandthat ift, welche eine lufterne Ginbiloungsfraft nur ersinnen mag.

Das andere Argument gegen die Feinde der Stlaverei: "daß es ja der eigene Bortheil eines Herren
fei, die Negerstlaven in wenigstens eben so gutem
Zustande zu erhalten, als sein Bieh," widerlegt sich
selbst. Denn eben weil hier eine Menschenrasse
eben so gut wie das Arbeitsvich gehalten werden soll,
eben weil das Grundsat ist, kommt es nothwendig zu
häusigen Zusammenstößen mit den Stlaven, welche
den Menschen in sich nicht niederkämpfen können,
schon weil sie sich vergangener besserer Zeiten erinnern,

und weil fie das Grundgesetz des Landes fennen, "daß jeder Mensch mit gemissen unveräußerlichen Bütern vom Schöpfer begabt fei, zu welchen bas Leben, die Freiheit und das Streben nach Glückselig= feit gehören." Außerdem widersprechen dem allbefannte Thatsachen. In allen Golfstaaten, besonders aber auf den großen Pflanzungen ist die Behandlung der Reger so erbärmlich, daß die Herren in den Stlaven= züchtungs-Staaten ihren ungehorsamen Schwarzen mit bem Berkaufe nach dem Süben zu brohen pflegen. Es fann fein größeres Schredniß für ben Stlaven in Marhland, Birginien, Kentuch ober Miffouri geben, als nach dem Guden oder Besten verfauft zu werben. Und gleichwohl rechnet man, daß die genannten stla= venzüchtenden Staaten jährlich zehn Procent ihrer Schwarzen nach bem Guben und Westen verkaufen, barunter vornehmlich immer die freiheitsliebendsten und werthvollsten. Solche Sflaven muffen sich auf immer von ihren Familien, Berwandten, ihrer Seimath trennen; wie das Bieh werden sie öffentlich versteigert und dabei nacht bloggestellt und betaftet. Die roben Sflavenhändler ersparen ihnen dabei feine Seelen= schmerzen, welche sich erdenken lassen. Auf den großen Pflanzungen des Südwestens aber hört vollends aller wohlwollende Berkehr der Herren mit dem Menschen= vieh auf. Der Auffeber hat seine Rotte Stlaven (gang) unter fich, ift für ihr Arbeitsmaag verant= wortlich und ist es nicht für ihre Behandlung, so lange die Todesfälle ein gewisses Maag nicht übersteigen. Denn man rechnet, daß in 6 bis 8 Jahren auf den

Buckerpflanzungen, und in 10 - 12 auf ben Baumwollplantagen, Die rüftigfte Arbeiterfraft zu Grunde gerichtet ift. Die Rost des vollen Arbeiters (a tull hand) ist ein Back Mais die Woche und zwei Mal ras Jahr 1 Pfund Speck. (Ein Pack ift etwa so viel als ein Fünftel Berliner Scheffel.) Den Mais muffen bie Reger sich selber auf einer Handmüble schroten und als Brei genießen. Selten wird ihnen ber Nach= mittag des Sonnabends zum Anbau eines Gärtchens freigegeben, aus dem sie ihren Lebensmittel-Borrath vervollständigen und wohl noch etwas Gemüse an den Berrn vertauschen fonnen. Die Stlavinnen betreiben die Federviehzucht, um ihr Mahl durch Gier zu verbessern. Die Kleidung, welche einmal jährlich verab= reicht wird, hält felten bie Strapagen eines Jahres aus. Die ärztliche Leibespflege ift wenigstens in Mücksicht auf Frauen und Sänglinge genügend, um bes Kapitalzuwachses für ben Pflanzer willen; boch toftet diesem bas eigene Züchten von Stlaven bei ber Theurung ber Lebensmittel im äußersten Guben gu viel, um es zu einem münschenswerthen Geschäfte zu machen. Er fauft fie billiger als Erwachsene. Bei einer so lebhaft und tief fühlenden Rasse, wie die Reger find, muß bas Leben auf großen Pflanzungen, wo sie völlig als Theile einer Maschine behandelt und von allem wahrhaft menschlichen Umgange, felbst vom Troste ber Religion, abgeschnitten sind, tief her= abdrückend wirfen. Die Sterblichfeit unter ihnen ist deshalb groß, trot des wärmeren Klimas, und selbst bei schonender Behandlung und leichter Arbeit;

Gemüths = Krantheiten altern sie früh und raffen fie bin.

Allein in einer Hinsicht sind sie glücklicher baran, als ihre Herren. Sie werden nicht fo fehr entmenscht. Der Umgang mit ber freien Natur und die Arbeit erbalt ihnen ihre Naturfrische und bewahrt sie vor Leibenschaften und Lüsten, welche jene vergiften. Es ist Dieselbe Erscheinung wie in Aeghpten, wo die keptische Bauernrasse noch immer in Naturfrische fortbesteht und eine lange Reihe von unterdrückenden Raffen überdauert bat, welche sich längst aus ber Welt geschwelgt haben: die eigentlichen Aeghpter, die Berfer, die Mazedonier, die Griechen, die Römer, die Araber und die Turtomanen. Sie denken und fühlen noch menschlich und haben eine Zukunft vorbehalten, in welcher fie zu wahren Menschen gedeihen mögen; während ihre weißen Berren sittlich verfault und zum gänzlichen Untergange reif find. Diese werden bas Opfer ihrer eigenen Lufte und Leidenschaften und verfümmern in den Qualen eines Tantalus, in der unbefriedigten Sehnsucht des Menschenzens nach unvergänglichen Genüssen, in verzehrendem Saffe alles Beffern, in der Gewißheit, baß fie fich felbst belügen.

Jede Pflanzung mit wenigen Ausnahmen verbirgt dem Blicke der Welt Ungeheuerlichkeiten, wie sie ans derswo kaum geahnt werden. Da ift ein weißer Vaster, welcher seine eigenen weißen Töchter zum Beischlaf zwingt; eine Mutter, welche ihre Söhne im ganz gewöhnlichen fleischlichen Umgange mit Negermädchen dem zarten Alter an answachsen sehen muß; da sind

weiße Brüder und Schwestern, welche zur Abwechse= lung mit einander geschlechtlich verfehren. Rein Wunber, wo alle Leidenschaften einer völlig unterjochten Rasse gegenüber entfesselt und straflos sind! Da ist ein Herr, welcher mit Regerinnen Mulatten zeugt, welche dann seine eifersüchtige Fran leidenschaftlich verfolgt, so daß er sich genöthigt sieht, seine eigenen Mischlingsfinder in die Sflaverei eines Dritten zu verfaufen; ba fint Briiter, welche ihre Bruter, Schweitern, welche ihre Schwestern verkaufen, obschon bie= felben nur wenige Schattirungen dunkler von Sautfarbe als fie felber fein mögen; da find Beispiele, daß verselbe Herr mit seiner Mulattentochter noch Quas bronen-Entel gezeugt hat, ober daß es fein Sohn für ibn gethan. Da find Beispiele berabgetommener Fa= milien, Besitzer weniger Stlaven, wo Mütter und Töchter mit Regerstlaven Umgang pflegen und die er= sichtlichen Folgen bavon vertilgen, ohne daß die Welt barnach fragt. Da find Beispiele, daß fein und tugenthaft erzogene Quadronenmädchen von hoher Schönheit in die Schande verfauft werden - oft hat man fie feusch und gebildet erzogen, blos um der Waare einen dreis bis vierfachen Werth zu geben. Taufende juns ger Männer in New-Orleans und in den südlichsten Städten geben in eine andere Che ein, als eine folche wilde. Mitunter find folche Verhältniffe glücklich, aber bas Ende ist nur zu häufig, daß die Mutter und Wittwe im Elente ober in ber Schande verkommt, und daß die Rinder aus einer folchen Che verkauft werden, um bie Roften eines schwelgerischen Lebens zu

beden. Kurz: Teufel könnten ihr Vergnügen baran haben, wie gründlich im Süden bas heiligite aller Verhältniffe, das ebeliche, zerrüttet ift.

Veiter sind es nicht seltene Ausnahmefälle, die wir hier erwähnen. Man weiß, daß wohl ein Drittel sämmtlicher Neger im Süten weißes Blut in jeder möglichen Abstufung in sich haben, und daß die übrisgen zwei Drittel längst mulattisirt wären, wenn nicht die oft wunderbare Standhaftigkeit erwachsener Negesvinnen gegen die Verfolgungen der Weißen und die Eifersucht weißer Frauen einen Damm setzten.

Es efelt uns an, Diejes Bild ber Berberbnif meiter zu zeichnen. Der Lefer fann fich bas Uebrige aus dem Gefagten bingudenken. Die Frau Beecher-Stowe bat in ihren berühmten Romanen nicht übertrieben. Und gleichviel, ob die Angahl durch die Stlaverei zu Grunde gerichteter Chen und Stlaven, gehn, zwanzig ober fünfzig Prozent beträgt; bem humanen Beurtheiler folder Zuftnde genügt die Gewißheit, daß folde Ge= jete und Einrichtungen nach und nach die letten neun= zig, achtzig oder sunfzig Prozente auch noch opfern muffen; daß die Berschlechterung des öffentlichen Gei= ites binnen brei Generationen von der weit besseren Washington'ichen Periode bis zur Berworfenheit der jett bas Schreckensregiment ausübenden Banditen geführt hat. Das Schlimme ist, daß solche Zustände überhaupt möglich find, weil fie zur völligen Entmen= schung führen müffen. Das Hoffnungslose ift, daß in tiefer Nation alle Begriffe von Recht, Ehre, Tugend und Wahrheit in ihr gerates Gegentheil verkehrt

find. Ein Kampf um Verewigung und Beiligung barbarischer Zustände, deren sich nachgerade die ganze Welt zu schämen gelernt hat, ja wie fie in den düsterften Jahrhunderten nicht ärger geherrscht haben, beißt bei ihnen ein beiliger Unabhängigkeitskampf; die Stlaverei, die Summe aller Berbrechen und die Quelle jerer möglichen Niedertracht, gilt für eine göttliche Einrichtung. Sinterlift gilt für Tapferkeit, robe Leidenschaft für sittliche Stärke, Treubruch und Meineid sind geheiligt, wenn sie an der Sache der Humanität begangen werden, und viehische Grausamkeit wird für gerechten Zorn im Dienste ber Nationalsache ausgegeben. Lüge herrscht mit einer Unverschämtheit, welche beinahe entwaffnet, weil sie den Anschein hat, in Treu und Glauben begangen zu fein; allein man merft den Lügnern jeden Augenblick an, daß sie sich im Widerspruch mit besseren lleberzeugungen wissen. "Das Weib wird gur Shane, und treibt mit Entjeten Spott;" Die fudlichen Ladies trinfen aus Panfeeschädeln und tragen Ringe, gefertigt aus den Gebeinen bei Bull Run gefallenen Unions=Soldaten. Gie reizen in bon den Unionswaffen unterworfenen Gebieten den Groll nördlicher Soldaten, von denen fie mohl miffen, daß diese nie den Anstand gegen Frauen verletzen werden, burch muthwillige Verhöhnung, durch Unspeien, Begießen mit unreinem Baffer, Bewerfen mit faulen Giern. Gie tragen jetzt dem nördlichen Bolfe gegenüber einen Herrscher = llebermuth zur Schau, der an Wahnsinn grenzt, um gleich darauf unter heuchlerischen Thränen und mit unweiblichen Bestechungsgaben von den Unions

Truppen die Erlaubniß zum Spinnen- oder Schmuggelverkehr zu erkaufen. In diesen Amerikanerinnen ist,
mit wenigen Ausnahmen, die letzte Spur von Weiblichkeit erstorben; dieses Frauengeschlecht kann nur Bestien und Barbaren gebären und erziehen. Da sie fast allesammt das Säugen ihrer eigenen Kinder den Regerinnen überlassen, klingt ihr Vorwurf gegen die Abolitionisten, daß sie eine allgemeine Amalgamation (Blutvermischung) der Schwarzen und Weißen herbeischhren wollen, — natürlich eine reine Verdächtigung geradezu verächtlich und pöbelhaft und kennzeichnet diese Rasse als rettungslos der Scham erstorben.

Wir machen für alles Unmenschliche an den südlichen Zuständen nicht so fehr die jetige Bevölkerung verantwortlich, als die Erziehung durch im Blute der Vorfahren ererbte Fehler, durch die elende Schule, burch ben bespotischen Umgang mit Regern, durch die fulturfeindlichen Einflüsse des Bodens und Klimas, durch den politischen Parteikampf, durch eine vergiftete Ta= gespresse und cenfirte Literatur u. f. w. Wir glauben, daß jede andere Nationalität, gang ebenso seit Jahrhunderten erzogen, ähnlich oder schlimmer ausgefallen sein würde. Wir wollen aber damit nur den großen unfelbstständigen Saufen, keineswegs die gebil= betere Rlaffe entschuldigen, welche jo große und ruhm= würdige Männer unter ihren Vorfahren zählt und ihre Erziehung mehrentheils im Norden genoffen hat. Nur das volle Bewußtsein, daß sie mit ihrem Aufstande gegen den Bund im Unrecht, und daß die suge Bewohnheit des Herrschens der einzige Grund dazu ift.

daß sie also vor der richtenden Mit und Nachwelt sich nur durch Berdrehung aller geschichtlichen Wahrsheit vertheidigen kann, macht sie im jetigen Kampfe so giftig.

Denn es gibt nach Bundesrecht feine Bollmacht für einen einzelnen Staat, sich nach Belieben von ber Union zu trennen. Der Wortlaut der Berfaffung fagt. bak diefelbe vom Bolfe der Bereinigten Staaten (nicht von den Staaten) und zwar zur Berftellung einer innigeren Ginheit, als im alten Staatenbunde möglich war, gegeben sei und nur vom ganzen Volke wieder gelöft werden fonne. Die Form bagu ift genau vorgeschrieben und veranlaßt wenig Umstände. Die ionderbündlerischen Staaten hatten, wenn fie biefen friedlichen Weg zur Auflösung der Union eingeschlagen hätten, recht wohl damit durchdringen mögen, und es batten zwei Bunde neben einander unter freundschaft= lichen Bedingungen für Sandel und Berkehr besteben mogen. Allein Dieses wollten fie aus vielen Gründen nicht, die alle in den einen Hauptgrund zusammen= laufen, bag ber unabhängige Subbund nur in bem Falle Aussicht auf gesichertes Bestehn zu haben schien. wenn gleichzeitig ber nördliche Bund freier Staaten aründlich ruinirt, noch weiter getheilt, gedemüthigt, ge= ichwächt und entsittlicht wurde. Dieses teuflische Sp= stem der Menschenknechtung ist eben in sich selbst so widersprechend und selbstmörderisch, daß fogar die Nähe eines völlig abgetrennten freien Gemeinwesens ihm schließlich zum Berderben gereichen, und daß es alle Freiheit weit um sich her zu zerstören suchen muß.

wenn es fich einigermaßen vor seinem bofen Bewiffen zu fürchten aufhören soll. Die große Berschwörung ber "Ritter vom Goldnen Zirkel", welche seit dreißig Jahren den Sonderbund im Guben vorbereitet hatte, zählte auch im Norden geheime Unhänger zu hundert= tausenden. Dieselbe Schreckensherrschaft, welche im Süben eine anfängliche Minderheit von Sonderbündlern in eine Muß = Mehrheit verwandelt hatte, follte auch im Norden losbrechen, die Führer der Freistaat= bewegung beseitigen und das ganze Land auf Gnade oder Ungnade den Sklaven-Baronen überliefern. Darauf follten die Mittel-Staaten, wenn fie und fo viele daran nichts dawider hätten, daß die Sklaverei darin geduldet, freie Rede, Presse, Schule und Wahl ver= fümmert würden, dem Gudbunde angeschlossen werden. Diejenigen, welche biefes nicht wollten, vor allen die Neu-Englandstaaten, sollten davon ausgeschlossen und burch diese Bereinzelung zu Grunde gerichtet werden. Eine Monarchie war natürlich ber Traum ber wenigen Haupteingeweihten -- daher die warme Freundschaft ber Abelssippe Englands für diese neue Sorte der Re= polution.

Dieser bewaffnete Aufruhr hat auch nicht eine Entschuldigung für, und nicht eine versöhnende Seite an sich. Soust, wenn zwei Bölker sich in Waffen gesenüberstehen, oder zwei Prinzipien sich auf Leben und Tod bekämpfen, pflegt das Recht getheilt zu sein. Hier ist dies nicht der Fall. Alle Vorwände zur Revolution der Stlavenhalter werden von ihren Eingeweihten im Stillen selbst verspottet; sie sind Aushängeschilde für

19\*

Dümmlinge. Wir könnten dafür zahlreiche Beweise aus den Quellen der Gegner beibringen; allein eine furze Betrachtung ber Natur ber Dinge beweist mehr als Quellen, deren Aechtheit in Zweifel gezogen werben könnte. 2018 die republikanische Partei im Wablkampf von 1860 einen Präsidenten erwählte, der verpflichtet war, eine weitere Ausbehnung ber Stlaverei auf bisher freies Gebiet zu hindern, hielt sich bieselbe genau innerhalb ber verfassungsmäßigen Schranfen; nicht mit einem Worte verfocht fie eine etwaige Einmischung in die Rechte der südlichen Ginzelstaaten. Es hat im Norden nie eine Partei, fondern nur höchst wenige Einzelne gegeben, welche einer gewaltsamen Abschaffung der Stlaverei oder nur einer gesetzebe= berischen das Wort redeten. Die am weitesten gebende Partei, die der radifalen Abolitionisten, war lediglich für eine "Aufhebung der Union mit Stlavenhaltern," damit der Norden nicht ferner für das Unrecht und die Verwüftungen berfelben mitschuldig sei; diese Bartei betrug aber nie ein Fünfzehntel der nördlichen Wahlstimmen. Es ist auch ziemlich wahrscheinlich, daß die Republikaner in dem Wahlkampfe von 1860 unterlegen wären, wenn die südliche Verschwörung nicht gang absichtlich auf den Konventionen der "demokratischen" Partei in Charleston und Baltimore im April beffelben Jahres tiefe Partei gesprengt hatte. Dies führte zur Aufstellung zweier "demofratischen" Präsidentschaftsbewerber — Douglos und Breckinriege und zur unabwentbaren Niederlage beider. Entlich nachdem Präsident Lincoln's Wahl sicher gestellt war,

blieben von den vier verfassungsmäßigen Bundes= gewalten noch immer drei (die beiden Säuser des Rongreffes und das Oberbundesgericht) im Besitz ber Stlaverei-Demokraten auf zwei bis vier Jahre. Der republikanische Präsident konnte also auf ebenso lange ben Sonderrechten ber Stlavenstaaten nicht zu nahe treten, wenn er auch der Mann dazu gewesen wäre, was er befanntlich nicht war. Die Vorwände zur Re= volution also, welche von ben Befürchtungen berge= nommen wurden, daß ein der Ausbreitung ber Stla= verei feindlicher Präsident sie antasten würde da, wo bieselbe zu Recht bestand, waren unbegründet. Ebenso waren es die von der Aussaugung durch den nörd= lichen Handel hergenommen; benn an diefer Ausfaugung waren vorzüglich die Sflavenstaaten selbst schuld. welche sich, während sie die Union beherrschten, im Sandel übervortheilen ließen. Go lange fie die Eflaverei um jeden Preis betrieben, also auf Rosten des Handels und der Industrie, ber Runft und Wiffen= ichaft, mußten fie von jedem Bolfe, mit dem fie han= belten, übervortheilt werden. Sie wurden es noch am wenigsten von dem des Nordens, dem sie von Zeit zu Zeit das an ihnen erschundene Kapital durch Massen= bankerotte theilweise wieder abnahmen (was England sich nie hätte gefallen laffen) und durch Monopoli= sirung den meisten und besten Unions-Aemter und Lieferungs-Kontrafte für die Union. Der Borwand end= lich, daß der Rorden ihnen die flüchtigen Stlaven nicht ausliefere, mar erweislich lügenhaft; ber Anechtsfinnn, mit welchem es ber Norden in neun Fällen unter gehn

gethan hatte, war sogar schimpflich. Und ber Borwand, daß die nördlichen Staaten sogenannte Freiheits- Gesetze aufrecht erhielten, welche jeden ihren Boden betretenden Sflaven schützten, soweit es die Unions- Berfassung erlaubte, war soviel wie das freche Berslangen, daß diese Staaten nicht mehr im eigenen Hause Herren sein sollten.

Uebrigens hatte Die Sonderbundsbewegung im Guden kaum begonnen, als die gemäßigteren Republikaner erschracken und in Verbindung mit den nördlichen Demokraten einen "Friedens-Rongreß" nach Washington beriefen, welcher denn auch bereit war, das republita= nische Glaubens-Bekenntniß zu beschneiben. Die Stlaverei follte in allem bis dabin freien Gebiete bis zum 361/2 Grade nördlicher Breite geduldet, und allen eben beleuchteten Vorwänden, beziehentlich "Beschwerden" des Südens, follte abgeholfen werden. Bis zu diesem schimpflichen Grade der Nachgibigkeit war der Norden bes lieben Friedens willen gegangen — ba sprengten Die Vertreter ber nördlicheren Stavenstaaten ben Friedens-Kongreß muthwillig. Die füdlicheren hatten ihn gar nicht beschickt und badurch stillschweigend zugestanben, daß alle ihre Beschwerden eben nur Vorwände, und daß die Zerftörung ber alten Union, d. h. ber Union im Sinne ber Unabhängigkeits - Erflärung, ber Menschenrechte und Demokratie, ihre längst beschlossene Absicht war.

Die jammer = und schmachvolle Ariegführung von feiten des Nordens, welche dem muthwilligen Bom = bardement von Fort Sunter folgte, wird nur begreif=

lich, wenn man weiß, baß bie republikanische Partei nur badurch hatte siegen können, daß sie den Zopfstaaten Pennsplvanien und New Jersen, Illinois und Indiana zulieb einen überaus berächtigen alten Whiz und Abkömmling eines Sklavenstaates — eben Abrabum Lincoln — zum Präsidenten nahm. Dieser umsgab sich mit einem Kabinette, in welchem fast lauter Nebenbuhler um sein Amt saßen (Seward, Cameran, Bates, Chase, Blair), welche also das Juteresse hatten, ihre eigenen Präsidentschafts Aussichten auf Kosten seiner Wiederwahl für 1864 zu verbessern und sich eine Privatberühmtheit und Privatpartei zu gründen.

Giner mächtigen revolutionären Partei gegenüber ift die Regierungspartei jedesmal halb verloren, wenn fie bas Geringste von ihrem Rechtsboren vergibt. Dieje große Wahrheit, welche in Europa jeder ABCschütz der Politik kennt, war so großen Lichtern (!!) wie dieses in fich uneinige Rabinet enthielt, icon bes megen unbefannt, weil Die Anglo Amerikaner viel zu unbewandert in der Geschichte sint. lleberdies flebt ben alten Whigs noch viel von ber moralischen Feigbeit an, welche ihre Partei por Zeiten auszeichnete. Der Rechtsboden ber Unionspartei und Bermaltung war ber folgende. Die Sonderbundsstaaten hatten jedes konstitutionelle Band zwischen sich und ben Unionstreuen ben letteren gerriffen vor bie Guge geworfen, bedrohten sie überdies mit der Ginnahme ber Bundes-Sauptstadt und der großen Städte des Nordens, mit einer geheimen Berichwörung im Morten felbft, alfo mit ganglicher Bernichtung. Es war nicht nur ein

beiliges Recht, sondern auch eine beilige Pflicht der Unions = Behörden, die große Sache des Vaterlandes und der Menschenrechte vor ihren boshaften Feinden burch einen Krieg zu schützen, welcher die Sonderbündler als außer allem konstitutionellen Gesetze ste= bend, als auswärtige Feinde, welche unterworfen werben müffen, behandelte und nade erft zu üben wenn sie überhaupt am Platze war — nachdem bas Recht vollkommen triumphirt hatte. Statt beffen führte man den Arieg achtzehn Monate lang, als wenn man Gnade an Verbrechern üben wollte, ehe fie un= terworfen wären. Man erfannte Die Sflaverei im Süden als rechtsbeständig an, obichon das Gefen, welches die Union zu beren Schonung verband, von ben Rebellen selbst für ungiltig erklärt worden war nicht aus Liebe zur Stlaverei, nicht aus gewohnter Unterwürfigkeit gegen die langjährigen Herrscher der Union, die schwarzen Barone; nein, aus Bornirtheit. Unflarheit des Standpunktes, moralischer Feigheit. Aus moralischer Feigheit vor Antastung der Neger= frage, deren Lösung man gar zu gern nicht nöthig ge= habt hätte; aus unklaren Befürchtungen eines Neger= aufstandes, bessen Schuld und Greuel ihnen mit angerechnet worden sein würden; aus Unkenntniß der zweckmäßigen Behandlung der Emancipation; aus Furcht vielleicht vor dem riefigen Berwaltungs-Mechanismus, den die Eroberung eines großen aufrührerischen Staatenbundes ihnen aufbürden möchte, in welchem Alles neu zu organisiren war vom Ackerbau bis zur Schule und Polizei; aus angeborener Schen por Einmischung

in die inneren Angelegenheiten Dritter — furz, aus moralischer Feigheit vor Lösung der ungeheuren Aufsgabe, welche die Rebellion ihnen gestellt hatte. Sie hätten im Süden versahren müssen, als hätte sie tabula rasa vor sich, und sie fühlten in sich nicht die Kraft, ihre einheimischen Institutionen darauf zu schreiben.

Dazu kam, baf bas unionstreue Volk, anstatt sie zum Angriff und zur Lösung dieser Aufgabe zu drängen, vielmehr von der Bundes-Verwaltung erwartete, vieselbe solle ihm vorangehen. Es fehlte — mit Aus= nahme der Deutschen von der besseren Klasse — auch bem Bolke der moralische Muth, diese Aufgabe in's Muge zu faffen, weil fast eine Sälfte beffelben von ber Stlaverei bemoralifirt war. Schließlich war es bas unionstreue Volt, welches sich zuerst aufraffte und die Regierung vorwärts drängte; darüber aber maren eben achtzehn kostbare Monate vergangen, in welchen die Hilfsquellen ber Union fast ebenso fehr als bie des Sonderbundes der Erschöpfung nahe gebracht wor= ben waren, und aus einer armseligen Berschwörung fast muthwillig ein furchtbarer friegstüchtiger Feind hervor gezaubert worden war.

Es war gar leicht, ben Aufstand in ben ersten brei Monaten über den Haufen zu werfen, wenn man auf den Rechtsboden sich stellte und den Muth seiner Ueberzeugungen hatte. Dann nämlich würde man die Neutralität, welche das halb verrätherische Kentuckh sich vorbehielt, als Berrath betrachtet, den Staat sofort militärisch besetzt und von da aus das Plateau von

Dit-Tennessee, die Festung und den Schlüffel bes ganzen Sübens, ohne Kampf genommen haben. Der Staat Teneffee grenzt an neun ber Sklavenstaaten, und das ben Diten besielben bedeckende Plateau an fieben derfelben, und zwar gerade an benjenigen Stellen, wo es wenig oder keine Sklaverei, wo es vielmehr eine ansässige weiße Bevölkerung gibt, welche ben Uebermuth der Stlavenhalter empfunden hat, von ihr beeinträchtigt wird, aber nicht so leicht unterdrückt werden konnte, weil fie eben eine arme Gebirgs = Bevolkerung und eben darum unionstren ift. Cobalo Dit Tennessee besetzt war, welches äußerst leicht zu vertheidigen ist, konnte man diese unionstreue Schaar, welche fast die Balfte ber weißen fürlichen Ginwohnerschaft ausmacht, bewaffnen und organisiren und dadurch den Guerilla-Arieg fofort in alle Staaten Dieffeit bes Miffiffippi spielen, die Reger zum Abfall, wenn man keinen bewaffneten Aufstand derselben wollte, bewegen, alle Hauptverbindungs-Linien der Rebellen, alle ihre Gifengruben, Salg= und Salpeterwerte, Bauptgetreidege= genden und leicht zu befestigenden Bunkte, welche fämmtlich in den Alleghianes und auf dem Plateau liegen, wegnehmen und dann ohne ernstlichen Kampf ben Aufstand zum Ersticken in sich felber bringen, oder im schlimmften Falle alle Zeit zur Organisation eines mächtigen Beeres von Weißen und Schwarzen geminnen, von Feindes Land leben und die feindlichen Beere getrennt aufreiben. Dies würde fehr mäßige Mittel erfordert haben; benn aufer dem für Oft = Tenneffee nöthigen Heere war nur noch ein kleineres zur Be-

setzung des befestigten Washington und ein mobiles Korps zur Säuberung von Missouri, sowie eine Blofadeflotte nöthig. So hatte man von vorn berein die Schreckensberrschaft unmöglich gemacht, mit welcher bernach die Minorität der Sonderbundspartei, welche allein gerüstet, organisirt und bewaffnet mar, die Unions= Bevölkerung gewaltsam unterwarf und alle ihre waffenfähigen Männer in's Beer einstellte. Go hatte man Die vier Millionen Reger auf feiner Seite, konnte fie organisiren und bewaffnen unter weißen Offizieren und eben dadurch von Gewaltthaten, wenn sie deren ja beabsichtigten — abhalten und in bemjenigen Ge= horsam erhalten, der nöthig war, um sie allmälig durch mehre Mittelzustände in die Freiheit über zu führen. So batte man fast alle friegerischen Silfsmittel mit Beschlag belegt und ber fleinen Berschwörerbande beil= lofen Schrecken eingejagt.

Dieser Plan wurde vom Beginn des Kampses an vorgeschlagen und konnte auf gar keine strategischen Hindernisse stoßen. Er scheiterte daran, daß der Prässident und sein Kabinet den Muth nicht hatten, Kenstuckh und die Sklavereis Demokratie des Nordens nach Berdienst zu behandeln, vielmehr sich gänzlich dem Einflusse dieser halben Berräther überließen. Unmittels bar nach dem Bombardement des Forts Sounter und dem Meuchelmord an den Massachusetts Freiwilligen in den Straßen von Baltimore (12. und 19. April 1861) hatte nämlich diese Partei, welche bis dahin an Zersteißung der Union durch die Berschwörung des Goldenen Zirkels gearbeitet hatte, dem sast allgemeinen

Begeisterungssturme für Die Union weichen muffen. Es war gefährlich geworden, im Norden Sonderbundsgelüste länger zur Schau zu tragen, und bie Berichworenen mußten die lonale Maste vornehmen. Gie befämpften nun die wirklich unionstreue Partei durch llebertreibung der Loyalitätsbeweise, stellten sich als Die eigentlichen Wächter ber Union hin und verdäch= tigten die Bartei der Bildung als geheime nördliche Sonderbündler. Sie wußten es dahin zu bringen, daß ihre Barteianhänger im Besitz ber allermeisten Bundesämter blieben, deren Juhaber sonst mit jedem Machtwechiel der Parteien gegen die Unhänger ber siegreichen Partei umgetauscht zu werden pflegen. Gie drängten sich maffenhaft als Offiziere in die Freiwilligen = Regimenter und als Generale und Flotten = Be= fehlshaber an die Spite des Heeres und der Flotte. Sie umringten als Kontraft-Jäger, als Aemtersucher und Planeschmiede ben Prafidenten und fein Rabinet und belagerten sie zu Taufenden, bis fast zur Unzugänglichkeit berselben für unionstreue Männer. Und ber Bräsident und das Rabinet nahmen das für baare Münge, glaubten die im letten Wahlkampfe befiegte (Berräther=) Bartei verföhnen zu müffen und auf folche Weise alle Parteien des Nordens und die unionstreue des Südens einig um die Sache der Union schaaren zu fönnen und gaben dadurch Alles den Verräthern preis - ben von den südlichen nur in dem einen Bunkte verschiedenen Berräthern, daß sie zu feig maren, um wie diese offen und mit Bewalt die Union zu befämpfen. Die mar eine Sache gründlicher verrathen, als es bie Unionssache mindestens anderthalb Jahre lang war. Nie auch hat es einen so weitverbreiteten und giftigen Berrath gegeben, als bieser offene sürliche und gebeime nördliche war, und nie in einem freien Bolfe und seinem Bertretern mehr politische Dummheit, als bier zu Tage trat. In letter Hinsicht fällt alle Schuld bes seitbem erlebten Unglücks und ber Schmach auf die oberflächliche Bolksbildung, sowie barauf, baß die Bildungspartei noch ganz Neutling in den Berwaltungsgeschäften war und durchaus keine "Staatsmänner" besaß, ba seit vierzig Jahren ihre Gegner fast immer am Ruder gewesen waren.

Wenn mir bie Sachlage ber letten gwei Babre uns recht überlegen, jo will es uns fait wie ein Wunder vorfommen, daß die Union nicht ichen längit völlig ju Grunde gerichtet ift. Man bebente nur, bak lange Zeit von mehr als zweibundert Generalen der Unions - Urmeen nicht mehr als vier Gremout, Sigel, Bants und Schurg) berjenigen Partei angeborren, welche ben Prafidenten gewählt bat. Epater mochten es etwa 20 fein; Die übrigen alle maren Proiflaverei Demofraten und munichten lieber tent Suren als bem Morren Sieg. Und mabrent brei Biertel ter freiwilligen Solvaten nachweislich Republitaner und loval waren, gab es minteftens brei Biertel ber Officiere, wolche bas Gegentheil maren, jum Theil in tie Urmee blos gegangen maren, um fie entweder zu demoralifiren, oder aber gum Wertzeuge eines militarischen Diftators umzuschaffen. Und ber Dber Befehlsbaber ber Armee und ber Chef bes Ra

binets gehörten und gehören noch heute einer Richtung an, welche die Antistlaverei-Politik verdammt und die Regerbarone nicht gedemüthigt und abgeschafft wünscht. General Scott mar ein schwacher alter Mann, ber nicht im Ernft an den Krieg glaubte, ein Birginier und Ravalier, ber seiner Sippschaft nicht zutraute, fie würden auf Unionstruppen schießen. General Mac Clellan war ein Berräther in bem Sinne, bag er ben Rebellen Sieg, oder wenigstens den Rrieg bis dabin unentschieden münschte, wo die "demokratische" Partei einen neuen Präsidenten (ihn selbst) gemählt haben würde; Halleck ift ein Unionsmann, welcher die Stla= verei für nothwendig hält, damit ist Alles gesagt. herr Seward aber, der gescheidteste Ropf im Rabi= nette, ist ein Aristofrat, ein Bewunderer Bonaparte's und der englischen Monarchie, ein Freund des Erzbischofs Hughes von New-Nork, und wohl der größte moralische Feigling unter allen Staatsmännern ber Gegenwart. Diese Generale, ihre Genoffen und Selfershelfer verschleppten absichtlich jede Entscheidung im Felde; stahlen den Truppen die durch rohe Tapfer= feit trotz elender Führung errungenen Siege, oder be= nutten nie die Früchte derfelben; standen mit dem Feinde in geheimer Berbindung; hielten ihn von allen Planen der Unionisten wohl unterrichtet, mahrend sie dem Bolfe amtliche Lügen der gröbsten Art über die Feldzüge auftischten; führten Insubordination und Mangel an Disciplin burch ihr eigenes Beispiel in's Beer ein; schimpften auf Die Regierung; liegen es gu feiner wirksamen Organisation bes heeres und feiner Berpflegung kommen; ermuthigten die Officiere in einem schwelgerischen Leben und im Diebstahl an der Staatskasse, während die Soldaten Noth litten; versnachlässigten den Hospitals und Ambulanzdienst und verschworen sich, eine Militär Despotie durchzusühren. Europäer sind abgeneigt, an eine solche Berworsenheit hochgestellter Männer und einer ganzen zahlreichen Partei zu glauben, welche mit Hunderttausenden von Menschenleben, mit dem Wohlstande des Landes und der Nationalehre spielt. Allein wir haben es hier mit Thatsachen zu thun, welche bald erweisbar sein werden, soweit sie es nicht bereits geworden sind.

Diese selbstmörderische Politik der Administration Lincoln dauerte so lange, bis die eigene Partei ihr theilweise entfremdet wurde und "demofratisch" zu stimmen Miene machte, um irgendwie eine Beran= berung beraufzubeschwören; bis die Feldzüge Mac Clellan's und Bope's gegen Ende August 1862 ein flägliches Ende erreichten und selbst ber Sieg von Antietam fruchtlos blieb; bis der Feind die Offensive ergriff in Marhland und Rentucky, und felbst nach Pennsplvanien und Indiana Guerillas schickte; endlich bis die Oktober= und Novemberwahlen in Pennfplva= nien, New-Jersey, New-York, Indiana, Obio und Illinois bewiesen, daß die Administration gar keine Partei mehr hinter fich habe. Bei biefer furchtbaren Rrifis, ale ber Prafident 600,000 neue Solbaten ver= langte, und fein Drittel ber Zahl freiwillig erschien; als der finanzielle Kredit der Union rasch zu sinken anfing, und eine europäische Intervention immer mahr=

scheinlicher wurde, in dieser höchsten Gefahr des Landes, was that die "demokratische" Partei des Nordens, welche die Administration so lange gehätschelt hatte? Sie erklärte fich offen für den Berrath, fie trat wieder mit ihren sonderbundlerischen Bestrebungen hervor, welche sie vor achtzehn Monaten verhüllt und verleugnet hatte. Sie jubelte zu den Niederlagen der Unionswaffen und forderte einen Friedensschluß und unbedingte Unterwerfung des Nordens unter die Rebellenherrschaft. Wenigstens thaten dies die Chrlicheren in der Partei; Die Vorsichtigen hüteten sich, ihr lettes Wort auszusprechen. Auch innerhalb der Bildungspartei waren Tausende des Krieges mube, weil keine Aussicht vorhanden schien, daß die nutlose Menschenschlächterei und Berwüstung des National= wohlstandes irgendwie einer erfolgreichen Kriegführung Blatz machen tonnte. Indem die "demofratische" Partei sich dies zu Rutze machte und sich in den Mantel der Friedensliebe büllte, fügte fie zu ihrem Berrathe noch die Heuchelei hinzu und machte im Je= suitismus rasche Fortschritte.

Nie hätte die Parteiwuth in diesem Lande so weit gehen und eine Hälfte des Volkes so entsittlichen können, wenn es keine Sklaverei gegeben hätte. Die Vertheidiger derselben mußten eben nach und nach durch die innere Nothwendigkeit der Sache zur Bestämpfung der Demokratie selbst, also der Grundsätze und des Geistes der Verfassung fortgetrieben werden, weil die Sklaverei mit allen demokratischen Grundsätzen unversöhnlich streitet. Der Parteikampf war

also bald kein Rampf auf einem gemeinsamen Rechts= boden mehr, es war ein Principienkampf geworden. Nichts mehr war beiden Parteien gemein, nichts beiberfeits zugestanden. Den Ginen war die Berfassung, welche sie ebenso wie die Bibel in ihr reines Gegen= theil auslegten, nur ein Vorwand, um den Bobel zu bestechen; den Anderen war es voller Ernst um sie und ihren Geift und die Rückfehr zu den Gefinnungen ber Bater. Und diefer an fich furchtbare Principien= kampf wurde verschlimmert durch einen Raffenhaß. wie er nirgends schärfer ausgeprägt ift. Sätte es fich nicht zugleich um die Menschenrochte der Neger gehandelt, so wären die Führer der nördlichen und füdlichen Böbelpartei nie im Stande gemesen, Die Berleugnung des großen Werkes der Washington und Jefferson zu magen, an welches die Massen noch immer glauben. Aber ber Böbel, der felbst gefußtrittet wird, braucht eine Rlasse oder Rasse noch unter ihm, ber er die Fußtritte weitergeben fann. Je dummer und schlechter ein Mensch oder eine Klasse ist, desto geneigter find fie zu Borurtheilen ber Raffe, ber Saut= farbe und anderer Zufälligkeiten am Menschen. So lange die Meger Stlaven bleiben wollten ober follten, hatte die Partei der Robbeit nichts gegen fie einzuwenden; der freie oder zur Freiheit strebende Reger nur war ihr in tieffter Seele verhaft und wurde von ihr, selbst im Norden, überall verfolgt, wo die Partei der Bildung nicht Gesetze gab. Daran konnte man in diesem Lande die Parteien beffer, als an ihren gufälligen Namen unterscheiden: wo immer man einen

Weißen sah, der Neger mißhandelte, beschimpfte oder durch Abstimmungen über sie betreffende Gesetze sie entrechten half, da hatte man einen Anhänger der Rohheitspartei, der "demokratischen" Partei vor sich.

Bis Ende Januar 1863 schien es, als wenn auch im Norden die Partei der Robbeit siegen sollte. Alle, welche nicht tiefer blickten, hatten gerechten Grund zu fürchten, daß eine Revolution im Norden ausbrechen und durch ein Schreckens=Regiment die Partei der Bildung ihrer Führer und Organisation berauben, die Administration gewaltsam stürzen und den südlichen Baronen das ganze Land wehrlos zu Füßen legen würde. Der Pöbel schien eben völlig zum Werkzeuge ber Aristofratie geworden; er las nichts mehr und hörte auf feine Vorstellungen mehr, und feine Zeitungen schürten mit teuflischer Geschicklichkeit alle feine bofen Leidenschaften an und belogen ihn haarsträubend. Solche Zeichen der Zeit mußten endlich die Udministration zu besserer Einsicht in die Lage des Landes und zu größerer Entschiedenheit im Sandeln bringen. Die Emancipations = Maakregel Lincoln's murde ver= fündet und die verrätherischen Generale wurden entlaffen — entlaffen ohne Strafe. Allein wie fchwächlich und der Sachlage unangemessen war und ist noch immer ihre Einsicht und Handlungsweise! Das war es also keineswegs, was den Ausbruch der fertig ge= planten nördlichen Revolution verhütete. Daran war schließlich nur die moralische Feigheit der Berschwornen Schuld, welche einsehen mußten, daß eine Schreckensberrschaft über ein an freie Rede, Bresse, Schulen und Wahlen gewöhntes Bolk nie auf einige Dauer ausgeübt werden kann, wohl aber bald seine eigenen Urheber verschlingen und mit unauslöschlicher Schande bedecken muß. Dazu mochte dann einige Furcht vor dem Unionsheere kommen, das zu drei Viertheilen, wenn nicht mehr, lohal war und bereits drohende Briese nach Hause schrieb. Nein, im Süden, wo es nie eine wahrhaft freie Presse und Nede, freie Schulen und Wahlen gegeben hatte, dort war ein Schreckenszegiment möglich und mußte siegreich sein und bleiben ohne Einspruch von außen; im wahrhaft demokratischen Norden ist ein solches kaum denkbar, im schlimmsten Falle aber nur auf ganz kurze Zeit; so sehr trägt die Demokratie alse Heilmittel ihrer zufälligen Gebrechen in sich selbst!

Damit ist die schließliche Rettung der Union und die vollständige Unterwerfung und Wiedergeburt des Südens nur eine Frage der Zeit geworden; denn die Hilfsquellen des Sonderbundes können mit denn des Bundes keinen Bergleich aushalten. Wenn aber die Union mit allen den humanen Zwecken und Einrichtungen, derethalben sie begründet war, am Ende gerettet sein wird, so wird nicht das Berdienst Einzelner, am wenigsten der dazu durch Wahl Berusenen, noch auch wird das Berdienst des Bolkes sie gerettet haben. Denn die Partei der Bildung hat sich als viel zu willensschwach und oberflächlich gebildet erwiesen (immer natürlich mit vielen trefflichen Ausnahmen), um einen so großen Sieg verdient zu haben; die Partei der Rohheit aber hat demselben alle nur denkbaren Hins

bernisse in den Weg gelegt. In jedem anderen Lande hätten die oben geschilderten Zustände dieses Bürgerstrieges zum Untergange der Freiheit durch Militär-Despotismus, oder durch Auflösung der Nation führen müssen. Unsere freiwilligen Soldaten aber, so schlecht auch das Freiwilligteits-System für moderne Kriegsführung paßt, werden sich nie zu Werkzeugen des Militär Despotismus hergeben; und unsere Nation ist auf das Bedürsniß der arbeitenden Klassen aller Landbestheile, auf die Liebe des Volkes und den Geist der Zeit so fest gegründet, daß daran die furchtbarste Verschwörung und der großartigste Bürgertrieg aller Zeiten jämmerlich scheitern müssen.

Da wir hier nicht unternehmen können, die Geschichte unseres Bürgerkrieges zu geben, welche über haupt vor der Hand noch nicht geschrieben werden kann, sondern blos einen Leitfaden liesern wollen, das mit sich der europäische Leser unsere Zustände und ihre wirkenden Ursachen flar machen und die Tagessgeschichte der Union besser verstehen könne, so tehren wir zur Schilderung des Landes und der Leute in den Südstaaten zurück.

Der Bürgerfrieg mag enden wie er will, er nung mit einem gänzlichen Umsturz der Zustände im Süden enden. Sollte, das Unglandlichste, der Sonderbund siegen, so ist es gleichwohl um die Staverei geschehen. Die Neger haben zu viet von Freiheit gehört und sie zu sehr schwert, als daß sie länger einen Kapitalwerth als Staven haben könnten. Der Sieg ihrer Herren könnte ohnehin keine lange Daner haben;

benn die Union ift nach Naturgesetzen auf die Dauer nicht treunbar. Wir wiffen ferner, daß jeder Stlave mit jedem verschworen ist, welcher die Absicht hat, die schwarze Rasse fo oder so zu befreien. Das Edle an diesen verfklavten Re= gern, ein allerdings tief in ihrem Naturell begründeter Bug, ift eben, daß fie einen gewaltsamen Raffenkampf so lange vermeiden wollen, als sie noch Aussicht auf eine gesetzliche Befreiung durch die Union haben. Fällt diese Aussicht hinweg, so hindert sie nichts mehr an einem verzweifelten Losbruch, welcher nur entweder mit Bernichtung aller Schwarzen durch ihre Herren, oder mit einer nothgedrungenen Emancipation durch dieselben enden kann. In beiden Fällen fiele die trennende Ursache zwischen Bund und Sonderbund hinweg, und die Wiedervereinigung wäre von felbft bedingt. Außerdem wird hoffentlich Europa ein auf Sklaverei, Seeraub, Eroberung des gauzen Festlandes von Amerika und Sklavenhandel, um gang Amerika mit Stlaverei zu überziehen, begründetes neues Reich nicht eher anerkennen, bis die Stlaverei felbst aufge= hört hat, diefem Gefete zu geben.

Sobald also der Süden nicht länger auf Sklaverei begründet sein wird, verändern sich nothwendigerweise alle seine Zustände. Das in Sklaven angelegte Rapital, welches vor Kurzem noch auf 3— 4000 Millionen Dollars geschätzt wurde, ist dann mit einem Male vernichtet, und es muß nach einer Entschädigung für diese ungeheure Einbuße gesucht werden. Dieselbe kann nur liegen in einem Steigen des Werthes südlicher Ländereien, welche vor dem Kriege durchschnittlich

nur drei bis fünf Dollars, während die nördlichen 25 bis 30 werth waren.

Gleichviel dann, ob die großen Grundeigenthümer noch im Besitz des Landes sind, oder ob es ihnen burch Konfiskation von der Unions-Regierung entzogen ift: es wird in Stücken fleineren Umfangs an freie Weiße verkauft, oder an freie Schwarze verpachtet werden muffen, um eine bedeutende Preissteigerung zu bewirken. Das wird eine massenhafte weiße Einwanberung gang in demfelben Maage herbeiziehen, wie die schwarze Bevölkerung mit steigendem Wohlstande zur Auswanderung nach füdlicheren Breiten befähigt werden wird. So löst sich die auscheinend unentwirrbare Rassenfrage nach Naturgesetzen allmälig und ganz von selbst. Bielleicht werden Muster=Kolonien Schwarzer in Florida und Texas von Unions wegen gegründet. und dort der verwahrloste Theil der gewesenen Sklaven zur Fähigfeit der Selbstregierung erzogen werden. Soviel ist gewiß, daß die Reger bereits verschiedene mit ihnen vorgenommene Versuche recht wohl bestanden haben. Man hat es mit ihnen (ein Pflanzer in Loui= siana) in ber Urt versucht, daß fie einen Tag in der Woche frei bekamen, unter ber Bedingung, in ben übrigen fünf die volle wöchentliche Arbeit zu verrichten. Mit den Ersparnissen, welche sie dann durch Arbeiten am sechsten Tage für ihren Herrn oder burch eigene Industrie machten, durften sie den fünften Tag in der Woche freikaufen, und so fort, bis sie ihre ganze Zeit freigekauft hatten, und als Lohnarbeiter doppelt jo viel als bisher arbeiten gelernt hatten. Man hat es versucht, sie plötzlich als freie Arbeiter nach Canada zu versetzen und unter Aufsicht ihres bisherigen Serrn (King aus Nord-Karolina) alle auf ihre Ansiedelung verwandten Roften abverdienen zu laffen, bis fie Grundeigenthümer geworden waren. Das größte Experiment biefer Art ift mahrend bes Burgerfrieges auf ben Sea Islands ber Staaten Süd-Karolina und Georgien gemacht worden; über zehn Tausend von ihren Herren verlassene Reger wurden unter der zwanglosen Unleitung von unbesoldeten Regierungsbeamten zur Fortsetzung ihres bisherigen Ackerbaues vermocht und er= übrigten in einem Jahre (1862) eine halbe Million Dollars Reingewinn, mahrend fie zugleich lesen, auch wohl schreiben lernten und eine Vorschule in der ge= meindlichen Selbstverwaltung bestanden. Der umfaffendste Bersuch jedoch ist von Stlavenhaltern felber in ber Beise angestellt worden, daß sie ben Sklaven ihre Zeit miethen und fie mit Urlaubspäffen arbeit= suchend ausziehen ließen. Seltener schloffen die Berren felbst mit Miethern ihrer Sflaven Miethverträge ab. In vielen Fällen ließen fie vorber ihre Sflaven ein Handwerk lernen, oder stellten sie als Lehrlinge in eine Fabrik ein, um böhere Miethpreise aus ihrer Arbeit herauszuschlagen. Natürlich war es mehr Eigen= nut als Wohlwollen, welches ben Sklaven eine folche bessere Lage verschaffte, in welcher sie sich nahezu als freie Leute fühlen lernten. Es gab immer folder Stlaven genug, welche beiweitem gebildeter waren als ihre Eigner; welche das einzige Kapital und der einzige Lebensunterhalt berfelben und ganzer weißer

Familien waren; welche als Buchhalter, Aerzte over Bundarzte, Geschäftsführer in Fabriken oder Wertstätten, Oberkellner, Pflanzungs-Verwalter, Röche und Röchinnen, Baumeister u. dgl. m. viele Arbeiter, und darunter selbst weiße, beschäftigten (ein Gesetz verbot Dieses lettere Berhältniß in mehreren Staaten als politisch gefährlich) und sich als in fast jeder Hinsicht Freie benehmen fonnten, nur daß fie unter polizeilicher Aufficht standen und wenigstens einmal im Jahre sich bei ihren Berren einstellen mußten. Selbstverftandlich war diese Einrichtung ein Ueberbleibsel besserer Zeiten. in benen ber Sflave noch als Mensch galt; allein trot einschränkender Gesetze späterer Zeit fand fie im Eigennute der herren ihren Schut bis zu einem gemissen Grade. Man sagt gewiß nicht zu viel, wenn man annimmt, daß ein Zehntel, hier und da felbst ein Fünftel ber Stlaven ihre Zeit vermicthen durften; benn fie füllten und füllen noch immer gewiffe Berufe= flaffen ganz ausschließlich: als Röche und Röchinnen, Beizer, Gehilfen und Aufwärter auf Dampfbooten und Dampfzügen, Matrofen und felbst Steuerleute auf Rüstenfahrern, als Terpentinfammler, Schindelmacher zc. in den Wäldern, als Auflader in den Seeftaoten, Bebiente in ben Gasthöfen und in ben Privathäusern, selbst der Richtstlavenhalter, als Dorfhandwerker und als Fabrifarbeiter in ben Taback= und Banmwoll = Fa= brifen u. f. w. Der Südlander läßt fich nicht gern von Weißen bedienen und ift zur Mißhandlung folcher Weißen geneigt, welche sich zu förperlichen Dienst= leiftungen und rohen Handarbeiten hergeben. Co mar

selbst der Hochmuthsschwindel der südlichen Uristofratie, indem er die Negerraffe und die Arbeit zugleich her= abwürdigen wollte, ein Mittel geworden, die erstere durch freie Arbeit theilweise auf höhere Stufen zu he= ben, b. h. sie zur Stlaverei untiichtig zu machen. Der Bürgerfrieg hat alles dieses gewiß nur gesteigert, da eine Anzahl neuer einheimischer Industrien durch die Sandelssperre geschaffen murden, bei welchen nur Stlaven verwendbar waren, und da man Tausenden von ihnen selbst Waffen hat anvertrauen muffen, um die gelichteten Regimenter zu füllen, Die aus Menschenmangel nicht anders gefüllt werden konnten. Wer aber weiß einen verdammenden Ausbruck, ftart genug, um das Verbrechen derjenigen zu bezeichnen, welche angesichts der Thatsache, die wir eben erwähnt, der Negerraffe noch alle Bildungs = und Selbstregierungs= Fähigkeit absprechen?

Die Industrien des Südens sind nicht mannigfaltig; aber sie sind fast alle durch Neger betrieben. Die Reihe der nördlichsten Stlavenstaaten züchtete für den Markt der südlicheren Stlaven, Zug- und Zuchtvieh, besonders edle Pferde-, Maulthier- und RindviehRassen. Die Stlavenzucht ist aber die einträglichste. Birginien allein verkaufte jährlich vor dem Kriege für 25 Millionen Dollars Neger, das Fleisch und Blut
feiner besten Söhne und Töchter, großentheils mulattisirte. Der Preis eines neugeborenen Sänglings war
etwa 50 Doll. und stieg bis zu 500 Doll. für gesunde Knaben und Mädchen im 12.—14. Jahre. Ein
erwachsener Feldarbeiter kostete 9—1200 Doll., eine

junge üppige Zuchtnegerin von 1000-1400 Doll.; ein Handwerker, je nach der Einträglichkeit seiner Leiftungen, 1500-2500; eine Mulattin ober Quadrone, oder Oftorone je nach förperlicher Schönheit und Frische der Waare von 1800—5000 Doll. Die Stla= ven wuchsen beim Anbau von Getraide und bei ber Biehzucht auf, ihr Loos war erträglich, außer baß faum je einem der Schmerz erspart wurde, Glieder feiner Familie auf Nimmerwiedersehn verkauft zu feben, oder felbst von ihnen hinweg verkauft zu werden, oder doch dieses Damoklesschwert ewig fürchten zu muffen. Uebrigens war es auch in jedem anderen Stlavenstaate üblich, unbandige oder fonft zu bestrafende Neger anders wohin zu verkaufen - natürlich an immer grausamere Herren, welche es verstanden. jeden Stlaven zu bandigen und, da fie billig einkauf= ten, durch Schinderei reich zu werden.

Die zweite Industrie dieser Staaten, besonders die Birginiens, war die des Anbaus und der Zubereitung des Tabaks sür den Markt. Cigarren wurden wenige gemacht, meist von Weißen; Rauch, Schnupf- und besonders Kantaback in landesüblichen Sorten verdrängte meist den importirten. Das Geschäft war lohnend, und sein Hauptsitz war Richmond. Da aber Konnektifut längst und andere freie Staaten seit Kurzem — seit der Handelssperre — Ersatz geschaffen haben, so dürste es nach dem Frieden nicht wieder zu voriger Blüthe aussehen.

Die Baumwoll-Spinnerei und Weberei beschäftigte vor dem Kriege etwa ein halbes Dugend Fabriken;

seitdem hat ber Guben seine Rleider und Basche großentheils felber verfertigt, also diese Industrie ausbreiten muffen. Das Fabritat besteht aus lauter groberen Waaren; nur die "Rentuch = Jeans," gemischt wollene Männerkleiderzeuge, waren befferer Urt. Diefe Industrie hat nach dem Frieden nur mäßige Aussichten, weil der Rohstoff nie wieder in voriger Maffe mird erzeugt werden fonnen. Als ber robeste aller Ackerbauzweige wird er nach dem Sinken ber Blokadepreise immer weniger Reinertrag abwerfen, als jeder andere fünstlichere. Die Theilung des Grund= Eigenthums unter freie Arbeiter bedingt Gelbsterzeugung der meisten Lebensmittel für eine rasch wachsende Bevölferung, alfo gute, bauerhafte Lebensmittelpreife und muß also dem Cottonbau ebensowohl Ackerfläche als Arbeitshände entziehen. Endlich wird Oftindien bald ein jo stark baumwollbauendes Land werden, daß Amerika nicht länger es unterbieten kann. Die Rottonkultur ist deshalb verdammt, in ben Bereinigten Staaten allmälig auszusterben, und Europa mag fich nur immerbin darauf einrichten. Die Baumwollspinnerei und Weberei jedoch mag tropdem fortdauern.

Eisen-Industrie war sehr schwach vertreten. In Richmond gab es nur eine Fabrik und noch einige kleinere in anderen Haupthandelsplätzen, welche altes Eisen verarbeiteten. Die zahlreicheren Werke dieser Art in Missouri, entsprungen der freien Arbeit, können kaum zur südlichen Industrie gerechnet werden. Eisengruben gibt es mehre bekannte von großer Güte,

besonders am Kumberlandslusse in Tennessee und die schon erwähnten in Missouri; große Bodenreichthümer dieser Art scheinen noch unentdeckt oder unbenutt zu ruhen. Die Handelssperre machte neue Kanonensgießereien, Schienenwalzwerke und Hochöfen für sonstigen Kriegsbedarf nothig, wozu die Maschinerie theils aus England, theils aus dem Norden eingeschmuggelt wurde. Diese Industrie hat also nach dem Frieden erst recht eine Zufunft.

In West: Birginien sind neuerdings auch Rohlengruben, Steinöl: und Salzquellen entdeckt worden, welche aber fast nur freie Arbeiter beschäftigten und bereinst einer mannigsachen und ausgedehnten Industrie Nahrung geben werden.

In Nord-Karolina gibt es ein paar aufgegebene Gologruben; mit verbefferter Maschinerie würden sie wieder hinlänglich ergiebig werden können.

Die Annstgärtnerei mit frühen Gemüsen und Früchten für den nördlichen Markt beschäftigte vor dem Kriege Hunderte von Rördlichen, welche ausgesogene Telder an den Küsten von Vörglichen, welche ausgesogene Telder an den Küsten von Virginien gepachtet und versbeisert hatten und mit schwarzen Tagelöhnern zu arsbeiten pflegten. Diese Gärtner sind kast alle als Teinde der Stlaverei vertrieben worden. Auch in allen größeren süblichen Städten trieben Deutsche und aussnahmsweise Andere eine vortheilhafte Gemüses und Obstgärtnerei. Die Ananas wurde theils von diesen, theils von Bermuda aus in Masse in den nördlichen Hasenstädten eingeführt. Dieses Geschäft muß wieder aussehen nach dem Frieden und sich sehr erweitern lassen.

Von der Schindel-, Fäffer- und Faftauben-Induftrie, welche in den sumpfigen Laubwäldern der Rüfte durch Reger = Kontraktoren, und von der Terpentin=, Pech = und Theer = Industrie, welche in den trockneren Wäldern theils durch Sklavenhalter mit ihren Sklaven, theils durch arme Beiße mit Neger-Tagelöhnern betrieben wurde und theilsweis noch wird, ist schon gesprochen. Colophonium und die besseren Produkte dieser Art werden immer eine Zukunft haben; Die Haupt = Waldstrecken aber muffen verschwinden. Der Schiffbau der ganzen langen füdlichen Rufte betrug nie ein Zehntel der Tonnenzahl von dem des Rordens und beschränkte sich auf Ruftenfahrzeuge. Bon diesem Zehntel monopolisirten Baltimore und andere mit freier Arbeit versehene Plate ben beiweitem größten Theil. Dieses Geschäft muß viel größer aufleben, weil der Süden vorzügliche Schiffbauhölzer hat. Aus demfelben Grunde wird die Möbel-Tischlerei hier eine Zufunft haben, welche jett nur auf Bestellung in den Großstädten arbeitet.

Von sonstigen Handwerkern sind die Schneiderei auf Kundschaft und die Schuhmacherei in allen größeren Städten angesiedelt; doch wurde bei weitem der meiste Bedarf an entsprechenden Artiseln von New-York und Cincinnati importirt — an fertigen Kleidern allein für etwa 50 Millionen jährlich. Die besseren Pflanzungen kauften den Rohstoff für alle Negerkleider, und die Hausfrauen schnitten die Kleider zu und ließen sie durch Negerinnen aufarbeiten. Mit Hisse zahlreich importirter Nähmaschinen und durch mitimportirte

Dankeeinnen, welche sie in Gang setzten, ist die Negerskeider-Hausindustrie schon vor dem Kriege einigermaßen ausgedehnt gewesen, und die Handelssperre muß die Kleidermacherei sehr befördert haben, so daß nach dem Frieden der Süden wohl dahin gebracht werden dürfte, seine Kleider größtentheils bald selbst zu erzeugen.

Uhrmacher und Büchsenmacher, Wagner und Schmiede, Zimmerleute und Maurer find die letzten noch nicht genannnten Handwerfer in den größeren Städten des Südens, welche auf Kundschaft arbeiten, und zwar mit Ausnahme der Bauhandwerfer nur mit Ausbessern beschäftigt sind.

Der Handelsstand stammt größtentheils aus bem Rorden, desgleichen die zahlreiche Rlasse der Clerks (Handlungsbiener), und zwar sind viele Deutsche barunter. Bang daffelbe gilt von ben Merzten, Rechts= gelehrten und Beistlichen. Unter ben Letteren gibt es. oder gab es früher, als die Stlaven noch Religion haben durften, auch Negerprediger. Gine dem süd= lichen Boben entsprungene Sorte von Predigern find bie Reise-Feldversammlungs- (Camp Meeting) und Erweckungs = (Revival) Prediger. Sie haben wenig oder gar feine Berufsbildung, sondern benuten die allen Amerikanern eigene Gabe ber Beredsamkeit und metaphysischer Tieftelei und Silbenstecherei dazu, sich ein bequemes Brot zu verschaffen. Sie predigen in den zerstreuten Unsiedelungen bes fernen Westens oder ber entlegenen Wälder ber alten Stlavenstaaten, und zwar ist eine entsetzliche Lungenaustrengung, ein wildes

Geberdenspiel und die fraffeste Uebertreibung der Lehre von himmelsfreuden und höllenstrafen dasjenige Rlap= pern, welches hier zum handwerfe gehört. Oft tommen fie in bichter besiedelte Gegenden, um Gottesbienft im Freien zu halten (Camp Meetings), welcher gewöhnlich wochenlang dauert und Tausende in Waldbütten tagelang festhält. Die Absicht ift, durch Ueberspannung ber Gefühlsnerven Erscheinungen (befonders unter Frauen und Stlaven und alten Beuchlern) bervorzubringen, welche für heilige Bergudungen, Gotteserleuchtung, plötliche Befehrungen und Offenbarungen ausgegeben werden können, und dadurch die Unhänger= gahl einer Sette zu vermehren. Dieje Reiseprediger verirren sich auch zuweilen in die Städte bes Nordens und predigen auf Strafen und in den Rirchen, ober halten Campmeetings ab, welche ber Rengier halber eine Zeitlang stark besucht sind. Ja, nach dem finanziellen Sturme, welcher 1857 im Rorden gablreiche Bankrotte herbeiführte und bas Sündenbewußtsein bier und da schärfte, öffnete der orthodoxe Theil der Kirchen sich täglich zu Prayer Meetings (Gebetsversammlungen), bei benen es auf maffenhafte Bekehrung firch= licher Lauwarmer abgesehen war. Die Bewegung icheint aber ben Erwartungen der Beranstalter bei= weitem nicht entsprochen zu haben und schlief rasch wieder ein. Der Bürgerfrieg hat im Norden nichts bem Aehnliches erzeugt.

Ein paar Worte über die Schulen und die Presse bes Südens würden das Gemälde seiner Kulturstufe vollenden. Freischulen für alle Klassen (außer den Schwarzen) gibt es nur in wenigen Mittel= und grö= feren Städten; auch diese genugen nirgends weder hinsichtlich ber Zahl, noch ber Güte ben mäßigsten Anforderungen. Die Lehrer find entweder Dankees oder Abenteurer; jeitdem aber beide Klassen schärfer beargwöhnt wurden, gingen viele Schulen ganz ein der Krieg hat sie wohl vollends zerstört. Auf bem Yande wurde überhaupt von jeher nur während der brei ober vier Wintermonate Schule gehalten, natürlich nur im Interesse ber religiosen Setten, welche sich dadurch Anhänger beranziehen wollten, und nur wenn sich zufällig ein recht anspruchsloser Lehrer fand. Im Allgemeinen verfielen die Landschulen während des Bahrzends vor dem Kriege fichtlich (vergl. Die Statistif Olmsted's in seinen Seaboard Slave States). Auch hier waren die Lehrer meist nantees oder Aben= teurer. Nicht anders war es mit den Hauslehrern beichaffen, welche die größeren Stlavenhalter fich hiel= ten, und mit den Professoren an den höheren gehr= anstalten, welche von den Einzelstaaten für die Rinder ber Aristofratie gegründet waren. Zeder Staat hatte seine University oder seine College und einige Academies, theils für junge Männer und Anaben, theils für Ladies. Der unverschämteste Schwindel machte fich in fast allen breit. Männer von Selbstachtung und Tüchtigkeit mochten nicht die unerträgliche Censur bes Unterrichts ertragen, welche allerwärts im Interesse ber Eflaverei genibt wurde, aus den Schulbuchern jede gefährliche Wahrheit herausstrich und jede mahre Er ziehung verfümmerte. In Fällen, wo folche Männer

aus Liebe zur Jugend sich beugten und insgeheim solche Wahrheiten auszustreuen suchten, blieb die Ent= beckung selten aus, und es erfolgte gewaltsame Austreibung bes fühnen Apostolus aus dem Guben. (So wurde Prof. Frang Lieber von der Universität von Süd=Rarolina vertrieben.) Natürlich lief aller Unter= richt auf fabrikmäßige Abrichtung binaus, und die Brivat-Anstalten waren fast alle auf Geldschneiderei angelegt. Ziemlich viele Deutsche pflegten hier früher als Lehrer zu wirken; sie wurden häufig um den sauer verdienten Lohn geprellt, und sehr wenige, selbst von ben abenteuernden, hielten es lange in folcher Stellung aus, nicht einmal die Staats : Anstellungen aus= genommen. Eltern, welche die Nichtswürdigkeit dieser Auftalten einsahen, schickten deshalb ihre Göhne und Töchter in eigens dazu eingerichtete Erziehungs-Fabriken des Nordens, die, wie schlecht auch immer, doch noch weit besser waren, oder auf die Colleges des Nor= bens. Mit bem Bürgerfriege begann die Auswande= rung bes größten Theiles biefer Zöglinge und Stubenten nach Hause. Rach bem Frieden wird also für Schulen im Guden ein ungeheures Feld fein. - Die Proffe kann sich mit der des Nordens nicht entfernt vergleichen. In Städten wie Baltimore, St. Louis und New: Orleans u. a., wo es eine starte nördliche Bevölkerung gab, herrschte mehr geistiges leben. Bon der sonstigen Presse der Stlavenstaaten läßt sich nur fagen, daß sie theils jammervoll geist- und kenntniflos bedient war, theils hündisch servil auftrat. Ein lächerlich blumenreicher und prablerischer Stil — bas ge=

M. Dougi, Land und Leute in ber Union.

treue Spiegelbild bes südlichen Bolfscharafters in Rebe und Benehmen - verdectte bochft oberflächlich eine empörende Robbeit der Gedanken und ihres Ausbrucks. Die Wahrheit wurde mit ebensoviel Plumpheit als teuflerischer Absichtlichkeit verkehrt, und ein wahrhaft giftiger Haß gegen die nördliche Bildungspartei und die einheimischen Gegner der Stlaverei genährt, der bereits seine blutigen Früchte getragen hat und noch trägt. Die mißhandelte Wahrheit hat sich jedoch furchtbar gerächt. Solche Bildungsanstalten, wie die bes Südens sind, können wohl gewandte Berschwörer und übermüthige Prahlhänse erzeugen, aber keine wahr= haft großen Männer. Und da felbst die Militärschulen der Union, Westpoint und Annopolis, feit Jahrzehnden unter südlichem Einfluß standen und den Geift der Sflavenhalter - Uristofratie athmeten. so bat es dem Süden wenig geholfen, daß beim Ausbruch bes Bürgerfriegs ein Drittel aller gebildeten Offiziere in conföderirte Dienste ging, und der Rest im Dienste der Union fast ausnahmslos Berrath spann. Die süd= lichen Generale, und Commodores - und mit den Politikern ist es nicht anders - sind auch nur Unglo-Umerifaner. Es ift auch fein großer Mann und Staatsmann barunter. Das Lügen ift ihre größte Stärke, sowie im Felde die Defensive und ber fleine Krieg. Wenigstens einmal im Laufe Dieses Rampfes lag der Norden mit seinen ungeheuren Hilfsquellen und seiner Verschwörung des Goldenen Zirkels den füdlichen Urmeen fast wehrlos offen, wenn diese einen einzigen Feldheren oder Staatsmann hinter sich gehabt

hätten. Es war dies der Fall unmittelbar nach der Einnahme des Fort Sumter, als der Norden völlig ungerüftet war; sodann nach ber ersten Schlacht von Bull Run, als die einzige Armee des Nordoftens vernichtet war; wieder nach dem Beginn des Halbinfel= feldzugs, wenn man Richmond preisgab, um dafür Washington, Philadelphia, Baltimore und New = Nork zu gewinnen; abermals im September 1862, als die Invasion in Marhland und Kentuch Halt machte. Die Konföderirten haben mittels ihrer Schreckensberr= schaft wohl Einigkeit in das südliche Volk und eine recht leidliche Organisation und Disciplin in ihr Heer gebracht, wodurch sie reichlich das Uebermaaß nörd= licher Hilfsmittel aufwogen; aber die Ergebniffe ihrer Ariegführung find in Betracht des furchtbaren Berrathes, der den Norden lähmte, sehr gering zu nennen. Sie haben längst bewiesen, daß sie ihre Unabhängigkeit nicht auf die Dauer behaupten fonnen.

Nein, die Stlaverei erzeugt keinen wahren Nationalreichthum, keine unerschöpflichen Machtquellen und
vor allen Dingen keinen Fortschritt. Sie ist eine
Duelle der Ohnmacht und Schwäche, und nur dem
so tief demoralisirten Norden gegenüber konnte sie eine
Zeitlang als eine Duelle der Stärke ausgegeben
werden. Elf Millionen freie Bevölkerung, durch
wahrhaft demokratische Verfassung geeinigt, durch sortschreitende Vildung und möglichst gleichmäßige Vertheilung des Wohlstandes und der Selbstregierung
beglückt und gestärkt und durch ein höchst schwer für
moderne Kriegführung angreisbares Riesengebiet voll

Wälber und Sümpfe geschützt, können allerdings nicht von außen her unterworfen werden. Elf Millionen Barbaren und Halb-Barbaren aber, von denen vier Millionen gänzlich entrechtete Stlaven, die übrigen sieben aber mit wenigen Ausnahmen Sklaven der Sklaverei sind, können nur unter so fabelhaften Umständen, wie sie bisher den südlichen Berbrecher-Aufstand begünstigten, eine Zeitlang im Felde eine Rolle spielen. Das Ende kommt plöhlich und mit Schrecken.

Nach Wiederherstellung des Friedens wird eine ganz neue Bevölkerung im Süden einziehen, die potitische Gewalt in ganz andere Hände kommen, vor Allem aber werden ganz andere Duellen des Nationalreichthums und ganz andere Bildungszustände sich entwickeln.

Die freigewordenen Reger werden im Laufe weniger Jahrzehende freiwillig auswandern, und sich in tropischen Gegenden, die ihrem Naturell zusagen, und unter Francos und Hispano Amerikanern ansiedeln, welche wenig oder keinen Rassenwiderwillen gegen sie nähren. Un ihrer Stelle werden europäische Sinwanderer und nördliche Arbeiter hierherströmen und auf 160-Ackerstücken und in rasch großwachsenden Städten Ackerban und Industrie, Biehzucht und Handel, Kunst und Wissenschaft anpstanzen. Das milde Klima und der mäßigere Grad von Arbeit, der dort zum Lebenssunterhalt erforderlich ist, müssen vorzüglich Invaliden der Arbeit, Leute mit zahlreichen Familien und Deutsche aus Europa und Amerika ausziehen. Es wird keine Lausspekulation möglich sein,

welche bem wirklichen Anfiedler bas Land vertheuert und seine ersten Ginrichtungen erschwert; Die überall fich freuzenden Gisenbahnen machen bie Reise an Ort und Stelle billig; man tommt unter bem milben füdlichen Himmel mit einer billigeren Wohnung und Kleidung aus, und die erfte Ernte in Feld und Garten läßt weniger lange auf sich warten. Die Leute von beschränften Geldmitteln und schwächerer Urbeitsfraft finden also im Guten bas mabre Land ber Berheifung. Sie werden zu Sunderttausenden dem aufreibenden Leben ber Großstädte fich entziehen und bier felbit= ständig zu werden und ihren Familien eine gesicherte Bufunft zu bereiten suchen und im Stande fein. Gin großer Theil ber entlassenen Unionssolvaten wird im Süden auf fonfiscirtem Rebellenlande wohnen bleiben, welches die Regierung an fie in Parcellen auftatt ber fogenannten Bounty (es werden jedem Freiwilligen, welcher ausgedient hat, 100 Dollars zugesichert) aus= theilen wird. Dieselben sind bereits afflimatifirt, mit den Berhältniffen befannt und werden die Bürgen geordneter Rechtszustände sein. Kapitalisten bes Norbens werden sich hierher wenden, um dem rauben Klima ihrer Heimath zu entgeben, und folche Induitrien und Handelsunternehmungen hierher verpflanzen, welche die Bodenreichthümer ohne übermäßige Unstrengungen entwickeln. Das Aufblühen bes gandes wird also nicht überstürzt werden, es wird mit mäßiger Schnelle, aber sicher vor sich geben.

Der Anbau ber Baumwolle, bes Reises und Rohrs zuckers muffen allmälig abnehmen. Un ihrer Stelle

werden Zweige des Ackerbaues und der Biehzucht aufblühen, für welche Boden und Klima beffer geeignet sind. Vor allem der Anban des Sorghum, oder chine= sischen Zuckerrohrs, mit welchem in den wärmeren Strichen des Nordens feit fünf Jahren Versuche genug angestellt worden sind, um zu wahrhaft großartigen Erwartungen zu berechtigen. Es liefert einen vorzüg= lichen Sirop und Rohzucker, sowie Biehfutter in großer Menge, paßt trefflich in eine geordnete Wechselmirth= schaft und erschöpft den Boden wenig. Der ungemein große Zuckerverbrauch des Landes sichert seinem Erzeuger einen stets reichlichen Absatz. Ferner ist der Theestranch durch Fürsorge der Unionsverwaltung bereits mehrfach im Guben afflimatifirt, nur bag Stlavenhände mit dieser garten Waare feinen rechten Erfolg erzielen konnten. Die freie weiße Arbeit wird den Thee, bei dessen Erzengung schwere förperliche Unstrengungen unnöthig sind, bald zu einem Sauptverbrauchs= und Ausfuhr= Artifel des Landes machen. Der Weinbau, der in gang Rord Umerika an geeigneten Lagen Ueberfluß findet, muß befonders im Guden aufblühen und mit veredelten einheimischen Sorten großen Absatz erlangen. Flachs muß, sobald nur erst der Erfindungsgeist der Nankees für billige Enthülsung und Schlichtung der Faser gesorgt haben wird, ein Haupterzeugniß der südlichen Bottomländereien werden und der Laubholgsümpfe, wenn diese einst entwässert sein werden. Der Hanfbau ist obnehin in rascher Zunahme begriffen. Zur Erzeugung von Wolle enthalt tein Land mehr geeigneten Boden, und Alles,

was fehlt, um fie im riefigften Maafftabe berzuftellen, sind gute deutsche Schäfer und Viehärzte. Hat man biefe, fo können die Blateaus von Rentuch, Tenneffee, Missouri, Arfansas, Texas und Neu-Mexiko nicht allein die zum einheimischen Verbrauch an Wollenwaare noch fehlenden zwei Drittel des Rohstoffes, sondern auch Massen besselben zur Ausfuhr liefern. Die Rind= viehzucht ist im Süden gang außerordentlicher Aus= behnung fähig, wenn sie rationell, in Berbindung mit Ackerbau betrieben wird; denn die Bermehrung der Thiere geht rajcher vor sich, Krantheiten gibt es kaum, und es fehlt nur an guter Pflege und regelmäßiger Fütterung. An Schweinen liefert schon jetzt der Süden (Rentucth und Tennessee) mit seinen Gichen- und Rußwäldern den Haupttheil der in Cincinnati und ander= wärts geschlachteten, welche eine so ausehnliche Induftrie hervorgerufen haben, und rationelle Bucht kann die Menge des Produkts nur vermehren. Der Züchtung von Pferden und Maulthieren im großen Maaß= stabe wird auch ferner fein Sindernif im Wege steben. Der Erzreichthum des Landes wird endlich besser er= forscht und ausgebeutet werden. Zu allen tiesen Ent= wickelungen ift deutsche Einwanderung so nothwendig wie geeignet und willfommen. Der Güben wird auch industriell von Bedeutung werden, aber Ackerbau, Diehzucht und Erzeugung von Rohstoffen, zu welchen gewiß auch später die Seide gehören wird, muffen immer die Sauptsache bleiben. Nirgends jo febr als bier fonnen die Deutschen dem fünftlerischen, wissen= schaftlichen und sittlichen Gedeihen des Volksgeistes

Anftoh, Sporn und Richtung geben. Sie kommen eben in ein Land, bas nach Niederwerfung des Aufstandes als tabula rasa zu betrachten ift für jede Nationalität, welche Kraft und Lust hat, ihre Kulturzustände da einzubürgern. Sie bringen eine größere Widerstandskraft mit gegen die erschlaffenden Bodenund Himmelseinflüffe, und in ihrer höheren Kultur die besten Hilfsmittel, dieselben auf ein unschädliches Maaß zu beschränken.

## Siebentes Rapitel.

## Deutschland's Kolonien und Amerika's Bukunft.

Deutschland sehnt sich nach Kolonien. Seit Jahrsehenden wird in deutschen Zeitungen und Bereinen die wichtige Frage besprochen, wie man ihm dazu vershelsen könne. Soeben wieder hat der Berein deutscher Natursorscher eine Preisschrift aufgegeben, welche die Borzüge und Nachtheile aller zu deutscher Kolonisation geeigneten Länder gegen einander abwägen soll. Borzwanzig Jahren schon hielten einzelne deutsche Fürsten und Avelige die Zeit für gekommen, dem Sehnen und Berürsniß der Nation nach überseeischen Kolonien entzgegenzugehen, und stifteten den "Mainzer Berein zur Kolonisation von Texas," bessen Bestrebungen so

schmählich im Sande verliefen und fein anderes Ergebniß lieferten, als die Besiedelung von West = Texas mit dreißigtausend Deutschen, welche jest, nachdem fie namenloje Leiden glücklich bestanden hatten, burch die Sonderbundswuth zu Grunde gehen. Es war auch gar zu schmerzlich, daß die deutsche Nation, welche in der Bölferwanderung und im Mittelalter unter allen das größte Rolonisationstalent bewiesen hat, unter den modernen Nationen die einzige ohne Rolonien sein und bleiben follte. Ja selbst in den letten beiden Jahrhunderten noch haben zahlreiche deutsche Privatunternehmungen zur Besiedelung fremder Sander in allen Welttheilen große und rühmliche Ergebnisse ge= liefert, obschon die Nation als solche nichts für sie gethan, sondern sie eher behindert hat. Das deutsche Kolonisationstalent ist also nicht erstorben; warum sollte gar nichts geschehen, ihm ein Feld gedeihlicher Thätigkeit zu eröffnen? Warum follten bie verein= zelten Bestrebungen Dieser Urt nicht vereinigt werden, um Anfiedelungen zu schaffen, von welchen ebensowohl das Mutterland Vortheil ernten könnte, als die Un= fiedler felber?

Es thut noth, daß mehr Klarheit über den Zweck solcher Kolonisation verbreitet werde. Soll der Hauptzweck, oder nur einer der Zwecke Erweiterung der politischen Macht Deutschlands sein? — Das war wenigstens bei Anlegung von Kolonien durch England, Frankreich, Spanien und Portugal, und in alten Zeiten durch die Römer der Fall. Also, verslangt Deutschland überseeische Kolonien, um seinen

politischen Ginfluß über das Meer zu verbreiten, an der Seeherrschaft Theil zu nehmen, die Eingebornen anderer Welttheile zu unterwerfen und zu beherrschen und dadurch feine Macht zu Saufe zu verstärten, anderen Nationen gegenüber? Wenn das der 3meck fein foll, fo muffen wir gewichtige Einwände geltend machen, und im Ramen des mabren Berufs der Deutschen dagegen aussprechen und jede solche Rolo= nisation für unmöglich erklären. Die Welt ift eben vergeben worden, während der Boet, die deutsche Na= tion, träumte. Nur durch ungeheuer fostspielige Rriege, beren Nachtheile allen mit der Rolonisation beabsich= tigten Vortheil weit aufwiegen würden, ließ sich der 3med erreichen. Außerdem müßte Deutschland vorher vollkommen geeinigt und zu einer Weltmacht befestigt fein; es müßte eine riefige Rriegsflotte besitzen und in jeder seiner Landesgrenzen unangreifbar dafteben, ebe es auf Eroberung von überfeeischen Besitzungen aus= geben könnte. Dann gabe es noch einige wenige Länder, welche ibm zu foldem Zwecke offenständen: Kleinasien und die Donaufürstenthümer, überhaupt ein großer Theil der europäischen Türkei, Theile der afrikanischen Küste außerhalb der Tropen, Batagonien, bie Sandwichinseln und einige andere Infeln der Gudsee, selbst die Prärieländer am La Plata. Durch Rauf und Unterhandlungen fönnte man wohl auch Theile von Marocco und Siid-Brasilien, von Mexiko und das englische Stillemeer-Gebiet von Nord-Amerika erlangen. Allein es ift zu fpat in Diefem Zeitalter der Civilifation, um Eroberungsfriege um Rolonien zu führen. Der Besitzstand der Kolonialmächte Europa's wird deshalb wohl vorläufig fortbestehen müssen,
bis die Kolonien alle unabhängig geworden sind. Klein-Asien, ein für deutsche Ansiedelungen sehr wünschenswerthes Land, wird denselben erst offen stehen,
wenn die Türken nicht mehr am Bosporus wohnen
und Rußland als Eroberungsstaat untergegangen ist.

Der Geist unserer Zeit ift eben bemofratisch. Rolonien, von Europäern angelegt, wollen bald felbst= ständig werden und sich nicht mehr vom Mutterlande aus bevormunden und besteuern, beherrschen und aus= beuten laffen. Go ift Kanada und Zubehör vollständig reif zur Unabhängigkeits Erflärung von England, fobald es von diesem fein Rapital mehr geborgt erhalten fann (es find über 80 Mill. Dollars englisches Kapital in fanadischen Gisenbahnen, und in Staatsschuldscheinen und Aftien selbst mehr angelegt, welche sich sehr schlecht verzinsen) und der Anschluß an die Union mehr Bor= theil verspricht. So hält Auftralien feine Berbindung mit dem Mutterlande, welches die frühere Bevor= mundung fast gang hat einstellen müssen, nur noch fest, weil die Zeit des friedlichen Abfalls bald genug von selber kommen muß. Aehnlich wird es mit der Rap-Rolonie werden, mit Reu-Seeland, Reu-Raledonien und allen englischen Rolonien außerhalb der Wendekreise. Spanien und Portugal, Frankreich, Danemark und Holland haben ihre Kolonien in gemäßigten Himmelsstrichen und einige in beißen entweder schon eingebüßt, oder halten sie nur noch, weil ein tropisches Alima weiße Ansiedelung im größeren Maakstabe er= schwert. Ganz so würde es Dentschland mit Kolonien ergehen, welche es zu seiner Machterweiterung anlegte. Darüber braucht man vor denkenden Menschen kein Wort weiter zu verlieren.

Soll aber der Hauptzweck, oder einer der Zwecke deutscher Rolonisation die Handelsausbeutung sein, d. h. follten die Kolonien gezwungen werden, vom Mutterlande gewerbliche Erzeugnisse zu kaufen und ihm bloße Rohstoffe zu liefern, während sie anderwärts beffer taufen und vertaufen tonnten (die ältere englische Rolonial-Politif); jo würden sich die Rolonien das eben= falls nicht gefallen laffen. Deutschland kann also, wenn es aus Rücksichten des Handels überseeische Rolonien will, nur einen folden Sandel mit denfelben beabsichtigen wollen, welcher möglichst frei und für beide Theile gleich vortheilhaft ist, also keiner Differentialzölle, Waarenverbote u. bgl. Zwangsmittel mehr bedarf. Dazu aber ist es gar nicht erforderlich, daß die Rolonien irgendwie politisch von Deutschland abhängig seien, sondern nur, daß der handel Deutschlands in den Rolonien auf gleichen Jug mit dem anderer scehandelnden Bölker gestellt würde. Dazu ist nicht einmal erforderlich, daß die Rolonien ganz, oder vorwiegend deutsch seien; sondern nur, daß der deutsche Handel dem anderer Nationen gegenüber nicht fünstlich benachtheiligt sci. Durch Gründung rein oder vorwiegend deutscher Rolonien läßt sich der Handel des Mutterlandes nicht großartig vermehren, am wenigsten wenn ein gewisser Zwang dabei obwaltete; sondern weit eber läßt sich das durch Handelsverträge mit

anderen Rolonialmächten thun. Die deutsche Rhederei mag allerdings durch Beförderung großer Maffen von Auswanderern nach deutschen Rolonien Hinfracht bekommen; es ist ihr aber damit noch feine Rückfracht gesichert. Ackerbau-Rolonien, wenigstens folde, wie fie für Deutsche wünschenswerth find, liefern feine Stapelgegenstände, feine Robstoffe in Massen, welche ben Auswandererichiffen Rückfracht gewähren tonnten. Das ift ein Buntt, welcher bisher von Allen übersehen worden ist, welche über die großartigen Vortheile beutscher Rolonisation geschrieben haben. Die deutsche Auswanderung besteht eben aus allen möglichen Berufsklaffen: Ackerbauern, Biebzüchtern, Bergleuten, Handarbeitern, Bandwerfern, Lehrern, Runftlern, Be= lehrten, Fabritanten und Raufleuten. Bede neue beutsche Ansiedelung befriedigt deshalb sehr bald ihre meisten Bedürfnisse selber, verarbeitet ihre erzeugten Robstoffe selber in Lebensmittel und Gewerbserzeug= nisse, die im Lande verbraucht werden, und behält wenig zur Ausfuhr übrig; sie behält mindestens nie= mals genug davon zur Ausfuhr übrig, um den Auswandererschiffen eine nennenswerthe Rückfracht und bem deutschen Großhandel ansehnlichen Vortheil zu bieten. Deutsche Rolonien werden nun und nimmer massenhaft Rohstoffe auf den Weltmarktliefern und Gewerbserzeugnisse massenhaft vom Weltmartte beziehen. Gie werden immer in der Hauptsache ihre Bedürfnisse selbst befriedigen, einen ungeheuren einheimischen Austausch der vielfältigsten Erzeugnisse besitzen, und am Welt-

handel nur mit affortirten Rargos hin und zurück Theil nehmen. Die deutsche Natur ist glücklicherweise so mannigfach und individuell entwickelt, daß fie nie sich zu Rolonien hergeben wird, welche, wie die Gudstaaten der Union, ausschließlich für den Weltmarkt produciren, blos Rohstoffe liefernd und fast alle anderen Bedürfnisse weither einführend, Rolonien, welche nothwendig auf Sklaverei in irgend welcher Form und Barbarei jeder Form hinauslaufen müffen. Wenn die deutsche Natur vor irgend etwas Abschen hat und zu irgend etwas gar nicht taugt, so ist es die Plan= tagen-Wirthschaft. Und es ist ein großes Glück, daß es so ist, die Civilisation der Humanität muß dadurch bereinft über den ganzen Erdboden schreiten. Rein, wer deutsche Ansiedelungen beabsichtigt, der erwarte, daß jede derselben ein fleines überfeeisches Deutschland werbe, mit allen Rünften, Gewerben, Sitten und Erzeugniffen des Mutterlandes, und eben deshalb nicht im Stande, ben Welthandel, den Großhandel, ren Massen = Austausch weitverschiedener Erzengnisse lebhaft zu beschäftigen. Deutsche Rolonien sind ben alten griechischen Rolonien ähnlicher als allen anderen. Sie nehmen die beimischen Götter, fie nehmen die Vorzüge und Fehler, Gigenthümlichkeiten und Lebensart bes Baterlandes mit.

Rur tropische, subtropische, polare und subpolare Himmelsstriche können dem Großhandel massenhaft Robischstoffe liefern und von ihm massenhaft Gewerdserzeugnisse entnehmen. Die eigentlich gemäßigten Klimagürtel, für welche deutsche Ansiedelungen allein

paffen, thun es nur ausnahmsweise, und bann immer auf Rosten ber Humanität und des Bildungsfort= schrittes. Gie find für benjenigen Ackerbau ber Beifen geeignet, welcher Sandel, Gewerbe, Runft und Wiffen= schaft in seiner Mitte hat. Deswegen sind fie allein Die Ursitze der höheren Civilisation. Sobald diese über ihren Erdaurtel hinaus in die niedriaften und böchsten Breiten strebt, kann nur eine von zwei Mög= lichkeiten eintreten: entweder werden die Ureinwohner verstlavt und zu Werkzeugen für Berforgung bes Welthandels mit massenhaften Rohstoffen herabgewür= bigt; ober aber fie werden in die Schule ber Mensch= lichkeit genommen und zu wahren Menschen erzogen; dann hat der Welthandel aufgehört, der Welt Gefete ju geben und empfängt seine Besetze von den böheren Interessen ber Menschheit. Es werden bann auch in den Tropen= und Polarländern die für die Ausfuhr verfügbaren Rohstoffmassen sich vermindern, weil die Civilifation in jedem Lande ein hohes Maak von mannigfachster Gewerbthätigfeit und von Runft und Wiffenschaft verlangt, die auf dieselbe begründet sein müffen. Ebendamit wird fich die Ginfuhr auslän= discher Gewerbs- und Kunsterzeugnisse vermindern, und jedes Land, jede Raffe wird Selbstzweck geworden fein, während bisber die meiften nur Mittel zum Zwecke ber Handelsausbeutung weniger bevorzugter Rationen maren. Wenn dies Lettere allein das Ziel alles Weltfortschritts sein kann, so sollten die Freunde deutscher Kolonisation sich des unklaren Gedankens entschlagen, als habe Deutschland jemals von feinen

zukünftigen Kolonien große materielle Bortheile zu erwarten, wie andere Kolonialmächte sie gereift haben und noch reisen. Wenn auch Deutschland verblendet genng wäre, was cs nicht ift, eine englische Kolonials politik anstreben zu wollen und dadurch ein schenßliches Berbrechen an der Menschheit zu begehen: die deutschen Ansiedler sind zu einer solchen völlig undrauchbar. Und damit hat die Sache ein Ende; es bleiben von aller veutschen Kolonisation dem Mutterlande ganz und gar keine anderen Vortheile, die sich nicht auch rurch Handelsverträge ohne Kolonien erreichen ließen, sibrig und zu erstreben, als ideelle, geistig sittliche.

Diese aber sind groß genug, um für alle einge= bilveten materiellen reichlich zu entschädigen. Der erste Vortheil dieser Art ist der, daß Deutschland auf Babrtausende binaus ein Unterkommen und einen Wirfungstreis für feine überfluffige Bevolterung, oder um es richtiger zu bezeichnen, für feine Auswande= rungsluftigen, wiffe, in welchen fie bem Deutschthum nicht verloren geben. Ein zweiter ist der, daß deutsche Sprache, Berufstüchtigkeit, Runft, Sittlichkeit, Wiffenschaft und Fortschrittsliebe in allen Welttheilen herrschend werden, daß dadurch der deutsche Rame geehrt und geachtet, der Ginfluß deutscher politischer und focialer Bestrebungen allerwärts gefühlt werde. britter ist ber, baf bie beutschen Rolonien, zu mächtigen Gemeinwesen freiester Selbstverwaltung erftarft, als Bundesgenoffen Deutschlands auftreten, wo immer es sich darum handeln möge, gewaltsamen llebergriffen berrschsüchtiger Rationen entgegenzutreten und Reformen im politischen und kommerciellen Weltverkehr einzuführen, namentlich aber für das endliche Zustandekommen eines ewigen Friedens- und Bölker-Schiedsgerichtes zu wirken. Der letzte Vortheil dieser Art
wäre dann ein lebhaster Iveen-Austausch zwischen den
auswärtigen und vaterländischen Deutschen und durch
beide eine ideelle erziehende Einwirkung auf alle Völker
der Erde, welche rückwirkend auch für die Deutschen
erziehend werden müßte.

Suchen wir nun ben gangen Erofreis ab, um Plat für deutsche Rolonisation in Diesem Sinne zu finden. Von vorn berein müffen alle tropischen und polaren Länder als für Massen Unsiedelung Deutscher un geeignet ausgeschlossen werden. Allein auch unter ben gemäßigten Himmelsstrichen wird es viele geben. welche auf immer sich mit kleineren deutschen Unfiebelungen, wie sie ohne alle centralisirende Beranftaltung sich von selber finden, werden begnügen müffen. Hierher gehören auf Jahrhunderte hinaus alle großen Brarielander, also die La Platastaaten, Urnquan, Die Prärietheile von Brafilien, Texas, Ecnador, Benequela und Neu-Granada, das Kapland und Australien, soweit es Prarie und "Busch" ist, Gud-Rugland und die Steppen von Sibirien, ber Mandschurei und englisch Nord-Umerika am stillen Meere. Sie alle find für deutsche Massen-Ansiedelung ungeeignet, weil fie einen bochst einförmigen Boben, ein bochst einformiges und zu Ausschreitungen geneigtes Klima und eine große Ginformigfeit der Borenerzengniffe, alfo auch eine große Robbeit der eingebornen Bevölferung

A. Douai, Land und Leute in der Union.

besitzen. Sie sind mafferarm, weil zu weit von ben Bebirgen entfernt, und unter fast stets berrichenden einförmigen Winden liegend, haben feine Bache und fleinen Fluffe, feine Quellen und nur wenige Stellen. wo Brunnen, selbst artefische Brunnen, einer gabl= reichen ackerbauenden Bevölkerung die genügende Menge Waffers gewähren fonnten. Denn die felfige Unterlage des Bodens besteht aus abwechselnden Thon= und Ralf= oder Sandsteinschichten; durch die letteren sintert aller Riederschlag und kommt erst als Quelle oder See zu Tage, wo die ersteren ausmunden, also oft erst unter der Oberfläche des Meeres, oder in falzigen Wafferbeden; immer aber ift der porhandene Bafferreichthum höchft ungleichmäßig nach Orten und Zeiten vertheilt. Die mächtigen Fluffe find tief in den Alluvials und Diluvialboden eingewühlt und ents wässern das Land, auftatt es zu bemässern, wech= feln zwischen sehr hoben und sehr tiefen Wasserständen, bieten also ebensowohl der Schifffahrt, als der fünstlichen Bodenbemäfferung mächtige Hinderniffe, und Da fie den einzigen Waldwuchs des Landes in ihren tiefen Bottoms bergen, Dürfen fie nicht entwaldet, fann alfo bas einzige zu regelmäßigem Ackerbau taugliche Land in den Bettoms wenig oder gar nicht benutzt werden. Der Wald fehlt eben, weil der öftere naffe Riederschlag fehlt. Ackerbau ist hier überhaupt nur bei fehr tiefer Dränirung möglich, welche Auffangung ber Auftfeuchtigfeit durch den locker gemachten Boren erlaubt, und zur Dränfrung ist, eben so wie zur fünstlichen Beriefelung, mo viefelbe möglich, ein neues Rolonie-

land wenig im Stande. Mit bem von vorn herein gefetten Mangel mannigfacher Bodenerzeugniffe bangt zusammen, daß neue Pflanzen und Thiere nur langfam und mühfelig aftlimatifirt werden fonnen, wenn überhaupt; daß also auch diejenige Mannigfal= tigkeit ber Berufsarten nicht entstehen kann, welche für deutsche Rolonien unerläftlich ift. Es fommen endlich in allen Prärieländern wechselnde mehrjährige Berioden der übermäßigen Trockenheit oder Feuchtig= feit, welche jede neue Unfiedelung zu Grunde richten. oder doch außerordentlich erschweren mussen. So trafen es die Deutschen in West-Texas, welche ber Mainzer Berein hingebracht batte. Bei ihrer Unfunft begann eine mehr als zehnjährige Periode ungewöhn= licher Feuchtigkeit, welche bie erste Besiedelung bes Landes begünftigte und es zum Ackerbau im größten Maagftabe geeignet erscheinen lieg. Die Gingebornen (Mexikaner) schüttelten freilich den Ropf zu Diesem Umbrechen der Prarie und behaupteten, nur durch fünstliche Beriefelung ließe sich in Diesem Lande etwas im Ackerbau leiften. Mit bem Jahre 1856 bagegen begann eine Periode der Trockenheit, welche fünf Ernten nach einander in einem großen Theile des Landes völlig ruinirte, selbst Die Biebzucht in die Bebirge vertrieb, und welche noch nicht ihre Endschaft erreicht zu haben scheint. Go murben die Ginmendungen der Eingebornen gerechtfertigt. Der gange große Bezirt von Umerifa, wo die eingeborne spanisch= und portugiesisch-amerikanische Bevölkerung Ucker- und Gartenbau nur auf fünstlich berieselbarem Lande treibt.

und dazu gehören alle Staaten am La Plata — ist deshalb für eine große deutsche Massenansiedelung so lange ungeeignet, dis tiese Dränirung des Ackerdodens durch das Steigen des Bodenwerthes gerechtsertigt sein wird; also auf Jahrhunderte hinaus. Deshald müssen wir beklagen, daß Herr Konsul Sturtz setzt in Deutschland start für eine größere Kolonisation des linten La Plata-Users agitirt. Solche Prärieländer werden auf lange hinaus sast nur zur Biehzucht im Großen, also zur Rohheit der Bevölkerung verurtheilt bleiben.

Gerner muffen zur deutschen Massenbesiedelung noch auf längere Zeit binaus alle gander am Stillen Meere ungeeignet bleiben. Der Bertehr berselben mit Deutschland ist zu zeitraubend, um einen innigen geistigen Zusammenhang ber Rolonisten mit dem Mutterlande aufrecht zu erhalten, und zu fostfpielig für Regierungs wie Privatmittel, um größere Kolonien zu ermöglichen. Erst wenn der Weltverkehr burch Gisenbabnen und Dzean Ranäle weit mehr als jest verfürzt und billiger geworden sein wird, dürfte es sich lohnen, Die Sandwich Inseln, Ren-Caledonien, Süd Chile und verschierene Inseln res fürlichen Stillen Meeres maffenhaft mit Deutschen zu besiedeln. Wir müssen jedoch ein soldes Land nennen, welches schon jetzt durch eine mit großem Kapital veranstaltete Unternehmung in eine großartige beutsche Ansiedelung umgeschaffen werden fonnte. Es ist Dies Sonora im nordwestlichen Merito und die falifornische Balbinsel, Lander, die überhaupt in Europa noch viel zu wenig

bekannt find. Wir meinen bier, wenn wir von Gonora sprechen, nicht ben Ruftenstrich bieses Staates, welcher bis auf 20 geographische Meilen einwärts ein fast tropisches Klima besitt; auch nicht den wüsten, aber ergreichen nördlichen Grenzstreifen bes Staates, sondern den hügeligen und ftart gebirgigen Theil des= felben, welcher an Chibuahua und Singleg grenzt. Es ist dies wohl der erzreichste Theil der Welt, und zwar besonders reich an leicht aufzuschließenden und leicht schmelzbaren Silberergen. Zehntausend beutsche Bergleute könnten bier Hunderte von Millionen Werthes an edlen Metallen jährlich zu Tage fördern, und in den tief eingeschnittenen Thälern fonnten ein Sunberttausend Ackerbauer, welche zugleich auf den Sochebenen eine ausgevehnte Schaf= und Rindviehzucht treiben würden, ein musterhaftes Bemeinwesen begrün= ben, welches in einem milben, herrlichen Klima alle Rünfte des Friedens blüben machen müßte. Bur Erschließung des Landes wäre eine Eisenbahn erforderlich, welche auf dem bazu geeignetsten Boren ber Welt billig von dem Punkte an, wo der Rio Grande ichiff= bar wird, bis auf ben Grat ber Sierra Mabre, mo die Thaleinschnitte beginnen, ungefähr 250 englische Meilen weit erbaut werden mußte. Während Die reichsten Erze in Sonora ausgeschmolzen werden fonnten, würden die weniger reichen noch immer reich ge= nug fein, um einen Transport nach teutschen Schmelz= hütten zu bezahlen, und diese Gifenbahn mürde alfo deutschen Auswandererschiffen Rückfracht zuführen, welche in Silbererg, Schafwolle, Rinderhäuten und

Hörnern und einigen unbedeutenderen Artifeln bestände. In Sonora einmal aktlimatisirt, könnte dann die deutsche Auswanderung sich nach der Halbinsel Kalisfornien und den mexikanischen gemäßigten Himmelssstrichen und Hochebenen der tierra caliente verbreiten. Wir lenken deshalb die Ausmerksamkeit deutscher Massensansiedelung auf Sonora als das gegen wärtige einstige Land, wo eine solche gedeihen könnte, selbst des vor Deutschland einig und fähig geworden sein würde, seine schützende Hand über den Dzean zu strecken und im Großen zu kolonisiren. Es bedarf dazu hier nur einer großen Aktiengesellschaft menschlicher und untersnehmender Männer.

Denn daß überhaupt außer Meriko fein Land der ganzen Welt übrig bleibt, wo deutsche Maffenansiedelungen schon beut zu Tage, und selbst ohne den wirt= famen Schutz eines freien und einigen Deutschlands in's Werf gerichtet werden fonnen, muß nach bem Borbergefagten binreichend einleuchten. Mexiko nährt ein lebhaftes und tiefgefühltes Berürfniß nach großartiger beutscher Rolonisation und besäße eine solche längst, wenn es Bürgerfrieden und Mittel bazu aufbringen fönnte. Es vertragen sich nicht leicht zwei verschiedene Nationalitäten so gut mit einander als Mexikaner und Deutsche. Die katholische Kirche ist gerade in Mexiko jo ftark in ber Reige ihres politischen Ginfluges, daß fie protestantischen Rolenien feine Erschwernisse in den Weg legen fann. Sollten Frankreichs Beere, wozu wenig Aussicht, auch in's Thal von Mexito vordringen: in den nördlichen Theilen des Landes, wo die

reinest spanische Bevölkerung wohnt, wird sie nie sesten Fuß fassen können. Ebenso wenig ist vonseiten der Union her für Sonora zu befürchten, und alle bezechtigten Besürchtungen müssen sich entweder im Laufe dieses Jahres schon verwirklichen, oder widerlegen, so daß man sichere Pläne darauf bauen kann.

Deutschland wird überhaupt nirgends, außer in Mexito, seine eigenen Rolonien haben, bevor ce seine Einheit als freie Nation errungen hat; bas gibt wohl jeder flare Ropf zu. Es wird, wie wir gezeigt zu haben glauben, überhaupt nie Rolonien im Sinne der Römer haben; das hat ihm jum Blück ber Beift, welcher in ber Weltgeschichte herrscht, versagt, damit bereinst die gange Welt eine einzige beutiche Rolonie im Sinne ber Griechen werbe. Es hat aber schon eine großartige Rolonie biefer Art in den Bereinigten Staaten, welche allen seinen Bedürfnissen bis dabin genügt, wo eine mächtige deutsche Nation deren in allen übrigen Theilen der Welt gründen fann. Ja, die Bereinigten Staaten find eine beutsche Rolonie in dem Sinne, in welchem allein Deutschland sie haben fann und wird, und sie werden es immer mehr und mehr. Herrschen nicht uralte, ächt germanische Berfassungen, bemofratische Selbstregierung, Rede=, Breg=, Gemerbe=, Wahl= und Religionsfreiheit und freie Schule und Wiffenschaft in der Union? - Ift nicht die Bevölkerung zu brei Biertheilen eine germanische, und zu einem Drittel eine von Deutschen dirett abgestammte, endlich zu einem Sechstel eine deutsch redende und denkende? Hat Diese

rentid redende Bevölkerung nicht bereits einen gewich= tigen politischen Ginfluß und Die Wagschale ber Macht zwischen den Parteien bes gandes in der hand, und muß sich bieser Ginfluß nicht außerordentlich steigern, wenn erst die Bartei der Robbeit die Zügel völlig und auf immer verloren bat? - Ift ihr Ginfluß nicht selost bedeutender noch im Gebiete des Ackerbaus, der Gewerbe, des Handels, der Kunft und Wiffenschaft? -Sind nicht die überans wichtigen Mittelstaaten schon zur Hälfte deutsch, und die Reu-Englandsstaaten, noch mehr aber bie eroberten Gutftaaten bestimmt, über= wiegend deutsch zu werden? — Bermehrt sich nicht Die deutsche Bevölkerung des Landes viel rascher als jede andere? — Und endlich, wirft nicht die Natur ber Dinge mehr zum Vortheile deutscher Maffenanfiebelung innerhalb ber Union, als in jedem anderen Theile der Erde? — Roch immer strömen trop der Ungunst ver Zeit jährlich dreißig bis vierzigtausend Deutsche (mehr als die Hälfte der gesammten Unswanderung aus Deutschland) von selbst nach den Bereinigten Staaten, um ihren Berwandten, Freunden und Befannten nachzuziehen, ober unter einer demofratischen Berfassung Die freieste bentbare Bewegung und die rajcheste denkbare Berbesserung ihrer äußeren Lage gu fuchen und zu finden. Diefen Strom, ber fich felbst sein Bett gebabnt, abzudämmen, um ihn in anrere wenig geebnete Bahnen zu lenken, wer will es durchsetzen? Und wenn es durchzusetzen ginge, wer will es vor seinem Gemissen verantworten? — Es handelt sich dabei nicht blos um das Interesse Deutschlands

felber, sondern auch um das von Tausenden seiner Kinder, der voraussichtlichen Unsiedler selber. Hat man nicht schon Tausende derselben in schlecht gewählten Kolonien, in der Zerstreuung überhaupt, elend unstergehen sehn? Vestigia terrent... Ber schildert nur den geringsten Theil der Leiden und Enttäuschungen deutscher Aussiedler in Besttexas? in Costa Rica und Nicaragua? in Brasilien? in Süd-Rußland? in Algesrien? in Peru?

Wir haben Dupende deutscher Unfiedelungen in fremden ganden gesehen und die Kolonisationsfrage feit langer Zeit sorafältig studirt, und wir muffen er= flären, daß jede rein deutsche Rolonie nur unter befonderen Bedingungen gedeihen fann. Wir schicken vorans, daß jede deutsche Rolonie, die nicht geradezu aus zusammen gelaufenem Gefindel besteht, am Ende immer insoweit erfolgreich fein wird, daß sie einem Theile der Gründer, ber nicht den Leiden und Unftren= gungen der ersten Unsiedelung erlegen, und nicht den erften Schwierigkeiten zeitig entlaufen ift, bas nachte Leben und wohl auch einen mäßigen Wohlstand sichert. Aber wie fehr außer Verhältniß zu den gemachten Unstrengungen und der aufgewendeten Tüchtigkeit steben immer und überall die kulturhiftorischen Ergebnisse! Was ist benn am Ende das bischen Brot und die leidlich forgenfreie Stellung der hundert deutschen Rolonisten werth, welche von jedem ausgesandten Tausend übrig bleiben, wenn fie es mit fast völligem Bergicht auf den geistigen Zusammenhang mit dem alten Bater= lande und auf ein menschenwürdiges Dafein, auf eine

wahrhafte Erziehung ihrer Kinder und auf die ehrende Anerkennung ihrer Opfer, geschweige benn eine endliche Belohnung berfelben seiten ber Ration babeim ertaufen muffen? Wir haben noch keine rein deutsche Un= fiedelung im Auslande unter den vielen von uns befuchten gefunden, in welcher ein geistig strebsamer, bo= bere Ansprüche an's Leben stellender, für den Rultur= fortschritt bedachter Deutscher es auf die Dauer hätte aushalten können. In allen herrscht politische Unselbst= ständigkeit, eine genügsame Unterordnung der Deutschen unter Die einmal bestehenden Zustände und Gewalten, selbst wo eine bochst mäßige Anstrengung dieselben reformiren könnte. Nachdem man dieselbe feige ober faule Schmiegsamkeit unferer lieben Landsleute an einem Dutend verschiedener Roloniepläte unveränderlich hat weiderkehren sehen, kann man nicht umbin, die Deutschen für sehr unpolitische Geschöpfe anzusehen und darin stimmt die Meinung aller anderen Nationa= litäten über uns merkwürdig ein. Der lumpigste Sis= pano-Amerikaner getraut sich zu, uns Deutsche politisch beberrichen zu können - und er hat darin nicht Un= recht. Erst in den Bereinigten Staaten, erst als Schüler der Nankees, haben deutsche Kolonisten in größeren Massen politischen Berstand bekommen; erst hier ist der "Unterthan" ihnen ausgetrieben worden, oder sicher vollends ausgetrieben zu werden. Und auch in den Bereinigten Staaten find es nur die Mittelstaaten, wo die Deutschen Diese Schule haben burchmachen fönnen. Diesem Mangel an politischem Verstande ist es zuzuschreiben, daß keine einzige deutsche Kolonie sonst

(außerhalb der erwähnten Mittelstaaten) mehr bedeutet, als ein überseeisches Krähwinkel, Schildburg oder Schöppenstedt, oder — wie es irgend Jemand derb ausgedrückt hat — Dünger auf dem Acker fremder Kultur. An diesem Mangel müssen alle rein deutschen Kolonien, die noch innerhalb zehn Jahren vom Tage der deutschen Einswerdung an, von Deutschland aus unternommen werden, moralisch oder ideell zu Grunde geshen, wenn sie auch materiell so leidlich gedeihen. Sie bringen Deutschland nur Schaden, denn sie beseftigen die Meinung auswärtiger Bölker, daß die Deutschen als Nationalität gar nichts, sondern nur als Einzelsmenschen etwas werth sind.

Biel räthlicher, wenn benn doch einmal schon jest folonisirt werden joll, ware es, eine ober ein paar beutsche Musterkolonien versuchsweise zu begrünben, halb aus deutschen Amerikanern und halb aus "Deutschländern" (wie es die Pennsplvanier Bauern nennen), Mufterfolonien, zu welchen nur geistig und materiell selbstständige Leute genommen, und welche von einer im Kolonisiren bewanderten Behörde unternommen würden. Denn es ist ein grober Irrthum zu glauben, daß Leute die im alten Baterland zu nichts Rechtem zu gebrauchen sind, zu Kolonisten gut genug wären, besonders wenn die Kolonie dem Mutterlande ideellen Ruben bringen foll. Folgende in Deutschland zahlreich vertretene Klassen taugen gar nicht bazu: schwärmerische Studirte ohne Thatfraft, und Gelehrte die auf nichts als ihren gelehrten Beruf fortkommen können; vornehm erzogene Frauen, welche nicht eine

feltene Energie besitzen: dumme Bauerfnechte, wenn sie zumal schon das zwanzigste Jahr überschritten haben; Luxusarbeiter, wenn sie nicht geradezu verschrieben find; Männer mit gablreichen Familien, die feine erwachsenen Söhne haben und wenig Vermögen; geme= fene Beamte, Officiere und Abelige; alte Berfonen über dreißig Jahre, welche nicht zur Noth auch mittels ichwerer Handarbeit sich ernähren können, oder doch durch prattische Umsicht sich auszeichnen. Einzelne Personen aus den erwähnten Klassen mögen recht wohl im Auslande fortkommen, wenn fie in von vorangewanderten Freunden ihnen bereitete Stellungen einrücken fonnen; und in den Bereinigten Staaten find vielen Tausenden Solder Stätten bereitet worden. Aber gerade folde Personen drängen sich in der Regel herbei, wenn die Rede von der Gründung reindeutscher Ansiedelungen ist. Der Deutsche hat mehr Phantasie und Gemüth, als jede andere Nationalität, und so kommt es denn, daß er fremde Länder durch Die grüne oder rosige Brille sieht, bis er, daselbst an= gefommen, furchtbar enttäuscht wird. So bäufige Ent= täuschungen Eingewanderter kommen bei keiner anderen Nationalität vor. Dies sollte alle Freunde deutscher Rolonisation bedenklich machen, von neuen rein deutschen Unsiedelungen zu sprechen, zu welchen nicht sachverständige Männer sich die geeigneten Theilnehmer unter den angebotenen Freiwilligen forgfältig anssuchen können. Rach ten Bereinigten Staaten bagegen mogen hunderttausende auswandern und sich daselbst wehl fühlen fernen, während cas alte Baterland von ihnen wirtlichen Ruten bebält, wogegen sie in jeder rein deutschen Rolonie elend zu Grunde geben würden.

Die Bereinigten Staaten werden, wenn Die Bevölkerung in demfelben Verhältniffe zuzunehmen fortfährt, wie fie es in den ersten fieben Sahrzebenden ihres Bestehens gethan, im Jahre 1900 nicht weniger als Einhundert Millionen Einwohner gählen, und darunter werden ein Fünftel beutschredende Deutsche sein. Um das Jahr 1960 aber wird es 350 Millio= nen Einwohner geben, von benen fast eine Sälfte Deutsche sein werden. Und zwar ohne daß die beutsche Einwanderung auf eine größere Zahl als 50,000 jährlich anzusteigen braucht, lediglich im Wege Des natürlichen Zuwachses. Wird auch dann noch die Union feine beutsche Rolonie sein? Um Dieselbe Zeit wird Deutschland, wenn das Berhältniß seiner Bevölkerungs=Zunahme während der letten 40 Jahre mit jährlich 11/4 Brocent fünftig basselbe bleibt, etwa 150 Millionen Einwohner enthalten, es werden also mehr Deutsche in der Union als in Deutschland selber wohnen. Welches andere deutsche Unsiedelungsland fonnte dem Mutterlande folche Aussichten bieten, als Die Muion?

Man fasse babei in's Auge, daß vie Union bestimmt ist, die große Welthandelsstraße zwischen dem dichtberötterten östlichen Asien und Europa zu werden. Sobalt die Union die schon beschlössene Gisenbabn von Missouri nach Kalifornien gebaut haben wird, was höchstens drei bis vier Jahre ersordert, wird aller Personenverkehr und sast aller Waarenverkehr (aus

fast lauter leichtwiegenden und werthvollen Artikeln bestehend) zwischen Europa und Oft-Asien über die Bereinigten Staaten geben. Die größere Billigfeit ber Seefracht über die See- und Landfracht fann nicht in Betracht fommen gegen die große Zeitersparniß. welche der Verkehr über das Festland von Amerika alstann erlaubt. Der nie unterbrochene polare Baffatwind der Südsee wird Schnelldampfern die Fahrt von San Francisco nach Kanton oder Japan in weniger als zwanzig Tagen, Schnellseglern in zwanzig bis fünfundzwanzig Tagen erlauben. Die Rückfahrt mit dem ägnatorialen Baffatwind wird nur ein Drittel mehr Zeit erfordern. Das wird ben Waaren-Berfehr zwischen England und China, Der jett 60 Tage im besten Falle dauert, auf 33 bis 40 berabbringen. Diese neue Rich= tung der großen Welthandelsstraße wird der Stillen= meer-Gegend der Union, welche reich an allen Mitteln zur Erhaltung bichtester Bevölkerung ift, ein noch nie gesehenes riesenhaftes Aufblühen und einen selbst= ständigen Handel der Union mit Dit-Afien und Australien von größtem Umfange sichern. Daburch müffen am Ende Rem : Port und San Francisco für den Welthandel daffelbe werden, was jett London und Liverpool-Manchester sind. Ein so großartiger Tranfithandel muß zu beiden Seiten der Pacific-Gifenbahn, selbst da, wo sie mitten durch Wisten und Steppen führt, breite Streifen von Anfiedelungen hervorrufen, welche durch den höchst ansehnlichen Erzreichthum an der Grenze dieser Wiftenbecken noch mehr ausgedehnt werden muffen. Dier wird zum ersten Male in der

Weltgeschichte bie bobere Civilisation ben Rampf mit ber Büfte um die Möglichkeit hochmenschlichen Daseins aufnehmen und hoffentlich allmälig überwinden. Welchen Reichthum von Mitteln wird diefes Land entwickeln, bie höchsten Aufgaben der Kultur zu löfen! Gine bei= spiellos anwachsende Bevölkerung von erfinderischen und unternehmenden Nankees und von geduldigen, jeder schweren Aufgabe gewachsenen Deutschen, welche mehr und mehr die Schätze der Wiffenschaft und Runft aus ihrem alten Baterlande hierher verpflanzen und die ganze Nation damit geistig befruchten! Bodenreichthümer und Verkehrswege jeder Urt in böchster dentbarer Külle, die blos der menschlichen Sande und Röpfe just von der bier gegebenen Art warten! Gine politische Einheit über ganz Nord-Amerika, welche nach Aufhören ber Stlaverei burch bas gegenfeitige Interesse aller Staaten an einander unauflöslich wird und aller stehenden Beere und Flotten, alles bewaff= neten Friedens entbehren fann; und über den gangen halben Kontinent hin Pref., Rede., Wahl-, Gewerbe-. Schul- und Religionsfreiheit! Freier Raum, um alle möglichen socialen Experimente ohne Schaden für Die Außenwelt vornehmen und fo auf einzig richtige Beife Die beste Form menschlicher Gesellschaft im Allgemeinen, wie unter allen besonderen Berhältniffen erkennen und allmälig eintreten zu lassen! Welche Zufunft einer deutschen Rolonie!

Wir find zu Ende. Es steht zu hoffen, daß das balvige siegreiche Ende des jetzigen Unionskampfes ein Signal für die deutsche Auswanderung werde, sich vor-

zugsweise und in verstärftem Maage ben bisberigen Stlavenstaaten der Union zuzuwenden. Was einhunberttausend deutsche Krieger für Freiheit und Menschenrechte in Diesem blutigen und entsetzlichen Rampfe gethan, gelitten und ersiegt haben werben, die Ermerbung eines anbaufähigen Gebietes von der mehr als vierfachen Größe Deutschlands für freie Menschen und demofratische Selbstregierung: das sollte den darbenden Millionen deutscher Arbeiter des Erz= und Riesengebirges, bes Hunderück, Taunus, ber Gifel und Bogesen, des Schwarz-, Franken- und Thüringerwaldes zugute kommen! Das follten hunderttausende anderer Deutscher mitgenießen, welche Kraft und Kuft in fich fpuren, die Aufgabe ihrer Ration, Kultur in die Welt zu tragen, auf dem zunächst dafür empfänglichsten Boden zu lösen.

Dazu ein Scherflein beigetragen zu haben, würde den Verfasser des vorliegendes Werfes mahrhaft glücklich machen.

Beendet im Marg 1863.











